

5 Lav 4354,3.401 BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE BEQUEST OF CHARLES MINOT, OF SOMERVILLE, (Class of 1828,)

Anal.

#### 3man Turgenjem's

# Ausgewählte Merke.

Autorifirte Ausgabe

Dritter Banb.

Rudin. Trei Begegnungen. Mumn.

Mitan. E. Behre's Berlag. 1870.

## Zudin. Drei Zegegnungen. Rumu.

Drei Rovellen

nou

Iman Turgenjew.

Autorifirte Ausgabe.

Mitau. E. Behre's Berlag. 1870.

#### 5 lav 4354,3,401

1877, July 30. Minot fund.

#### 3nhalt.

| <b>Mudin</b>     |   |  |  |  | - | - |  |  | 1   |
|------------------|---|--|--|--|---|---|--|--|-----|
| Drei Begegnungen | ı |  |  |  |   |   |  |  | 239 |
| Mumu             |   |  |  |  |   |   |  |  | 295 |

NB. Dem Buniche einiger Leier entiprechend, geben wir die Jahredjabl der in den zwei erften Bandchen erichienenen Rovellen, wie wir es fur die in biefem Bandchen enthaltenen gethan baben;

| Bater und Gobne   |    |     |     |    |   |     |    |    | 1861. |
|-------------------|----|-----|-----|----|---|-----|----|----|-------|
| Eine Ungludliche  |    |     |     |    |   |     |    |    | 1868. |
| Das Abenteuer bes | ٤i | eut | eno | nt | 3 | erg | un | ow | 1867. |
| Ein Briefmechfel  |    |     |     |    |   |     |    |    | 1854. |
| Affia             |    |     |     |    |   |     |    |    | 1857. |

### Rudin.

(1855.)

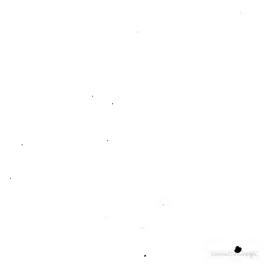

Es war ein stiller Sommermorgen. Die Sonne stand icon giemlich hoch der Than aus den Gebern aber glangte noch der Than aus den eben erwachten bhälere wehte duftige Frische und in dem noch seuchten wehte duftige Frische und in dem noch seuchten wie Mache stimmten die kleinen Bögel luftig ihr Morgenlied an. Auf dem Gipfel eines Hügels, bessen Abhänge von oben bis unten mit reisendem Roggen bedeckt waren, zeigte sich ein kleines Börschen. Nach diesem Dortschen ging, auf schmalen Rebenwege, eine junge Frau in weißem Mousselische und rundem Strohhute, einen Sommenschem in der Hand. Sein kleiner, als Kofal gestleichter Dienstübursche solgte ihr in einiger Entsernung.

Sie ging, ohne sich zu beeilen und als fände sie Vergnügen an ihrem Spaziergange. Rings umber auf ben langen und schwartenben Roggen zogen in nibergraulischen und röthlichem Farbenspiele langgestredte Wogen uit janstem Rauschen bahin; in der Höhe schwetzten Lerchen. Die junge Frau lam aus dem ihr gehörigen größeren

Dorfe, das etwa eine Werst von demjenigen Dörschen entsernt lag, wohin sie ihre Schritte gerichtet hatte. Sie hieß Alexandra Pavolowna Lipin, war Wittwe, sinderlos und zienlich begütert, und lebte zusammen mit ihrem unverheiratheten Bruder, Sergei Pawlowitisch Wolinzow, einem Stab-Rittmeister außer Diensten, welcher ihr Gut verwaltete.

Megantra Batlowna hatte das Dorf erreicht; sie blieb bei dem äußersten, fest alten und verfallenen Bauernhäuschen stehen, rief ihren Dienstburschen heran und besahf ihm, hineinzugeben und sich nach dem Besinden der Eigenthimmerin zu erkundigen. Er tebete bald zurüd, gesolgt von einem altersschwachen Bauer mit weißem Barte.

- Run, wie fteht's? fragte Alexandra Pawlowna.
- Sie lebt noch . . . erwiederte ber Alte.
- Rann ich hineingeben?
- Wanum nicht.

Mlegandra Pawlowna trat in die Hütte. Es war eng darin, beklommen und räucherig . . . Auf der Ofenbant\*) regte sich Zemand und siöhnte. Alegandra Pawlowna sah sich um und gewahrte in dem Halbdunkel den gelben und rungeligen Kops einer alten Frau, den ein

<sup>\*)</sup> Die ruffifchen Bauern ichlafen gewöhnlich auf ber Ofenbant, welche oft fast bis jur Dede bes Zimmers reicht.
D, Ueberfeter.

quarrirtes Tuch umhüllte. Bis unter den Hals mit einem diden Oberrod bededt, athmete fie schwer und bewegte schwach ihre mageren Arme.

Megandra Pawlowna trat zu ber Alten heran und berührte ihre Stirne mit ber Hand; fie war brennend heiß.

- Wie ift Dein Befinden, Matrona? fragte fie, fic über bie Ofenbant benaenb.
- Ach! Ach! ftöhnte die Alte, nachdem fie Alexandra Patvlowna gewahr worden war. — Schlecht, Schlecht, Mütterchen! Das Todesstünden ift gefommen, mein Tänbeben.
- Mit Gottes hilfe wird es schon besser werden, Matrona. Haft Du' die Arznei eingenommen, die ich Dir geschickt habe?

Die Alte stöhnte schwer und gab keine Antwort. Sie hatte die Frage nicht recht gehört.

- Sie hat fie eingenommen, erklärte ber Alte, ber an ber Thur fieben geblieben war.

Mlegandra Pawlowna wandte fich zu ihm.

- Außer Dir ift niemand bei ihr? fragte fie.
- Die Kleine ist da ihre Enkelin, läuft aber immer davon. "Kann nicht sichen bleiben: ein wildes Ding. Einen Trunt Wasser der Großmutter reichen — selbst das fällt ihr schwer. Bin selbst zu alt: was kann ich helsen?
- Sollte man fie nicht zu mir in's Krantenhaus tragen?

- Rein! wozu in's Kranteuhaus! ganz gleich, wo man firbt. Sie hat ihre Zeit abgelebt; es muß wohl Gottes Wille so fein. Sie fann von der Ofenbank nicht herunter. Wie soll die in's Krankenhaus! Hebt man sie nur auf, so ist sie tobt.
- Ad, stöhnte die Kranke wieder: meine schöne, gnädige Frau, meine Aleine, die Waise, verlaß sie nicht; unsere Herrschaft ist weit von hier, Du aber . . .

Die Alte ichwieg, fie fonnte faum fprechen.

- Sei ruhig, sagte Alexandra Rawsoman: et soll Alles geschechen. Ich habe Dir da Thee und Auder gebracht. Wenn Du Luft haben wirft, trinte . . . Ihr habt ja doch wohl ein Samowar\*)? sette sie, mit einem Blief auf den Alten, hingu.
- Ein Samowar? Rein, ein Samowar haben wir nicht, man tann sich das aber verschaffen.
- Run, bann verichaffe ihn Dir, geht's nicht, jo ichide ich Dir einen. Und jage auch Deiner Entelin, fie jolle nicht aus bem haufe laufen. Sage ihr, es fei bas gar nicht recht von ihr.

Der Alte antwortete nichts, nahm indeffen ben eingewickelten Thee und Buder mit beiden Sanden entgegen.

<sup>\*)</sup> Eine Theemaschine, wie man fie in Ruftand beinabe in jedem hause findet. D. Ueberfeter.

- Run, lebe wohl, Matrona! sagte Alexandra Pawlowna: — ich komme wieder zu Dir, verliere den Muth nicht und nimm die Arznei pünttlich ein . . .

Die Alte hob den Ropf ein wenig und ftredte fich gegen Alexandra Pawlowna vor.

- Bieb, Bnabige, bas Sandchen, lallte fie.

Alexandra Pawlowna gab ihr nicht bie Sand, fie beugte fich über fie und fugte fie auf bie Stirne.

Gieb also Acht, sagte fie im Fortgehen jum Alten:
 bie Arznei muß ihr durchaus eingegeben werden, wie vorgeschrieben ift . . . Und auch Thee gebt ihr zu trinken.

Der Alte erwiederte abermals nichts und berbeugte sich nur.

Megandra Pawlowna athmete freier, als sie wieder in die frijche Luft gesommen war. Sie schlug ihren Sonnenschtern auf und wollte bereits nach Jouse gesen, als plößlich um die Eck der Hütte herum auf einer niedrigen Reitdrosches ein Mann in den Dreißigen angesachren kam; er hatte einen alten Paletot aus grauem Leinzeuge an und trug eine Müße aus gleichem Stoffe. Mis er Megandra Pawlowna's ansichtig wurde, hielt er sogleich an und wandte sich zu für. Sein Gestätt war breit und bleich, mit kleinen blaß-grauen Augen und hellblondem Schnurtbart; das Ganze paste zur Farbe seines Anzuges.

- Guten Tag, brachte er mit einem trägen Lächeln hervor: - was machen Sie denn hier, wenn ich fragen darf?
- Ich habe eine Krante besucht . . . Bon wo tommen Sie aber, Michael Michailitich?

Der Mann, ber Michael Michailitfch bieß, schaute ihr in bie Augen und lächelte wieber.

- Sie haben gut baran gethan, fuhr er fort: eine Kranke zu besuchen; ware es aber nicht beffer, Sie ließen fie in's Krankenhaus bringen?
  - Sie ist zu schwach: man barf fie nicht rühren.
- Wie ift's benn mit Ihrem Krantenhause, find Sie nicht Willens es eingeben zu lassen?
  - Eingehen laffen? weshalb?
  - Nun, so.
- Welch' fonderbarer Ginfall! Wie ift Ihnen ber in ben Ropf getommen?
- Sie verlegren ja so viel mit Frau Lasunstti, und stehen, we es scheint, unter ihrem Einstulle. Wie die nun sagt, sind ja Arantenhäufer, Schulen nichts als Unstinn, unnüsse Ersindungen. Die Wohlthätigteit soll persönlich sein, ebenso die Bildung; das Alles ist Sache versoller. . in dieser Weise, glaube ich, drück sie sich aus. Wem sie das nachsingt, möchte ich aber wissen?

Alexandra Pawlowna lachte auf.

- Darja Michailowna ift eine kluge Frau, ich liebe und achte fie fehr; fie kann ja aber auch irren und ich glaube nicht an jebes ihrer Worte.
- Und Sie thun fehr wohl baran, erwiederte Michaellifch, immer noch auf ber Trofchte figend: benn Sie felbft schent ihren eigenen Worten keinen rechten Glauben. Es freut mich übrigens fehr, baß ich fie getroffen habe.
  - Bie fo?
- Eine icone frage! Als wenn es nicht immer angenehm ware, mit Ihnen zusammenzusommen! Seute find Sie ebenso frisch und freundlich, wie biefer Morgen.

Alexandra Pawlowna lachte wieder.

- Worüber lachen Gie benn?
- Wie, worüber? Wenn Sie sehen könnten, mit welcher apathischen, talten Miene Sie Ihr Compliment vorbrachten! Es wundert mich, daß Sie es ohne Gahnen zu Ende gebracht haben.
- Mit kalter Miene . . . Sie wollen immer Feuer haben; Feuer taugt aber zu nichts. Es lobert auf, qualmt und verlischt.
  - Und warmt, feste Alexandra Pawlowna hingu.
  - Ja . . . . und brennt auch.
- Run, was thut es, mag es brennen! Das ist auch fein Uebel! Immer noch besser als . . . .

- Run, ich will doch feßen, ob Sie wohl noch ebenjo sprechen, wenn Sie sich, auch nur ein Mal, tilchig verkrannt haben werden, unterbrach sie ärgerlich Wichael Michalitsch, und schlug mit den Jügeln auf sein Pferd. — Leben Sie wohl!
- Michael Michailitsch, warten Sie! rief Alexandra Bawlowna — wann sehen wir Sie bei uns?
  - Morgen; grußen Sie Ihren Bruder.

Und die Drofchte rollte bavon.

Mezandra Pawlowna sah Midgael Midgailitich nach. "Ein wahrer Mehssacht" bachte sie. Zusammengebilet, standbebedet, mit der in den Naden geschobenen Mühe, meter welcher unordentliche Bischel gelben Haares hervorgudten, war er in der That einem großen Mehssach ähnlich.

Langjam tehrte Mexandra Pawlotona auf dem Wege nach Saufe zurück. Gefentten Blicks schrift sie dahin, als der Puschfage eines Pferdes in der Nähe sie zwangsteben zur beieben umd den Blid zu erheben . . . . Ihr entgegen ritt ihr Bruder; neden ihm schrift ein junger Mann, mitleren Wuchses, in aufgeknöpstem, dünnen Röcksten, schmalem Halstückstehen, und leichtem grauen Hute, mit einem Spazierlöcksten in der Hand. Schon von Weitem lächelte er Alexandra Pawlowna entgegen, obseich er wohl sah, daß sie in Gedanten versunken einberging, ohne auf irgend etwas Acht zu haben. Sie

bemertte ihn erft, als er zu ihr heran trat, und freudig, fast zärklich sagte:

- Guten Morgen, Alexandra Pawlowna, guten Worgen!
- Uh! Conftantin Diomibitsch! guten Tag! antwortete sie. — Sie kommen von Darja Michailowna?
- Gewiß, gewiß, rief mit strablendem Gesichte der junge Mann: von Darja Michailowna. Sie hat mich zu Ihnen geschicht; ich habe es vorgezogen zu Juß zu kommen . . . Der Morgen ist so vorgezogen zu Juß zu kommen . . . Der Morgen ist so vorgezogen zu Juß au sommen nur vier Werft bis hierher. Ich sonne sinde Sie nicht zu Hause. Ihr Bruber gat mir, sie sein nach Semenowta gegangen, er selbst war im Begriff auf's Jeb zu reiten; so bin ich denn mit ihm gegangen, Ihnen entgegen. In wohl. Wie herrlich!

Der junge Mann sprach russisch, rein und grammatitalisch richtig, jedoch mit einem fremben Accent, bessen
Abstammung schwer zu bestimmen war. In seinen Gesichtstägen lag etwas assailsches. Die lange gebogene
Nase, die großen hervortretenden starren Augen, die dien
rothen Lippen, die eingedrückte Stirn, das pechschwarze
Hanr, Miles an ihm bekundete die orientalische Abfunft.

Sein Name war Panbalewsfi und als feine heimath gab er Obeffa an, obgleich er irgendwo in Weißrußland auf Kosten einer wohlthätigen und reichen Wittwe erzogen worden war. Eine andere Wittwe hatte ihm eine Anstellung ausgewirft. Ueberhaupt begünstigten ihn borzugsweise Frauen reiferen Alters: er berstand es, bon ihnen zu erlangen, was er wollte.

Auch in gegenwärtigem Augenblide lebte er bei einer reichen Gutsbestigerin, Darja Michailowna Lagunfti, als Pflegesohn ober Kostgänger. Er war überaus freundlich, bienstereit, gefühloul und im Geheimen sinnlich, hatte eine angenehme Stimme, spielte nicht schlecht Alavier und pflegte Zedermann, mit dem er sprach, starr anzubsiden. Seine Kleidung war sehr sauber und hielt bei ihm lange vor, sein breites Kinn war sorgsältig rafirt und sein Haar ist glammt.

Mexandra Pawlowna hörte seine Anrede bis zu Ende an und wandte sich darauf zu ihrem Bruder.

- heute begegne ich Ginem nach bem Andern; foeben habe ich Leichnem gesprochen.
  - Ah! wirklich!
- Ja; und bente nur, er fuhr auf einer Reitdroschte, in einem linnenen Sadfittel, ganz von Staub bedeckt . . . . Ein wahrer Sonderling!
  - Mag fein! er ift aber ein prachtiger Menich.
- Bas? herr Lefchnem? fragte Pandalemsti verwundert.
- Nun, Michael Michailitich Leichnew, erwieberte Bolingon. Indeffen, lebe wohl, Schwester: ich muß

jest auf's Feld; es wird bei Dir Buchweizen gefäet. Herr Pandalewsti wird Dich nach Hause begleiten.

Und Bolingow trabte bavon.

— Mit dem größten Bergnügen! rief Conftautin Diomidifich und bot Alexandra Pawlowna feinen Arm.

Sie reichte ihm den ihrigen, und Beibe fclugen ben Weg jum herrichaftlichen Saufe ein.

Arm in Arm mit Alegandra Pawlowna zu wandeln, erfüllte, wie es ichien, Conftantin Diomibitich mit Glud und Stola: er machte nur furge Schritte, lachelte mit Behagen, und feine morgenländischen Augen murben feucht, mas übrigens bei ihm nicht felten porfam : es toftete ihm wenig, gerührt zu werben und eine Thrane fallen zu laffen. Und wem ware es wohl nicht angenehm, ein hubiches, junges und ichmuckes Weib am Arme ju führen? Bon Alexandra Bawlowna fagte bas gange . . . iche Gouvernement, fie fei reigend, und bas . . . . fche Bouvernement taufchte fich nicht. Schon ihr gerabes, unmertlich aufgeworfenes Raschen fonnte jeden Sterblichen um ben Berftand bringen, wie viel mehr bie fammetweichen, braunen Augen, bas goldblondene Saar, und die Briibchen auf ben vollen Wangen, ihrer vielen anderen Borguge gar nicht ju gebenten. Das Befte an ihr mar jedoch ber Musbrud ihres lieblichen Befichts: burch Butraulichkeit,

Treuherzigfeit und Sanfimuth rufte und zog es an. Alexandra Pawlowna hatte ben Blid und das Lachen eines Kindes; die Damen ihres Standes fanden fie etwas einfach . . . Ließ sich wohl mehr wünichen?

- Darja Michailowna hatte Sie zu mir geschickt, jagten Sie? fragte sie Pandalewski.
- Gewiß, sie haben mich hergeschickt, erwiederte er, und er sprach dabei den Buchstaben s, wie die Engländer das ih auß: sie wollten sie heute zu Mittag besuchen. Sie wollten sie heute zu Mittag besuchen. Sie erwarteten einen neuen Gast (Pandalewski, wenn er on einer dritten Person redete, gebrauchte in der Regel die Mehrzahl): und wünschen durchaus, daß Sie bessen Bekanntschaft machen.
  - Wer ift bas?
- Ein gewisser Mussel, ein Baron, Kammerjunter aus Petersburg. Darja Michailowna haben ihn unlängst beim Fürsten Garin tennen gelernt, und sind des Lobes siber ihn voll, als über einen liebenswürdigen und gebildeten jungen Maun. Der herr Baron beschäftigen sich auch mit Literatur, ober richtiger gesagt . . . ach, was sür ein reizender Schmetterling! bitte, betrachten Sie . . . ober richtiger gesagt, mit positischer Desonomie. Er hat einen Ausschaft ihn dem Urtheil von Darja Michailowna au unterwerfen.

- Einen Auffat über politifche Detonomie?
- In Bezug auf den Styl, Alexandra Pawlowna, in Bezug auf den Styl. Es ift Ihnen roofl, denke ich, bekannt, daß Darja Michailowna auch hierauf sich versteht. Schufowsti hat sie zu Kathe gezogen und mein Wohltscher, der in Odessa lebende hochehrenwerthe, großwürdige Rozosan Mediarowisch Kandrika . . . Der Name dieses Mannes ist Ihnen gewiß bekannt?
  - Gang und gar nicht, ich habe ihn noch nie gehört.
- Haben von diesem Manne nichts gehört? Mertwürdig! Ich wollte sagen; daß auch Rozolan Mediarowifsch jederzeit eine hohe Meinung von den Kenntnissen Darja Michailowna's in der russischen Sprache gehabt hat.
- Ist jener Baron nicht ein Pebant? fragte Alexandra Bawlowna.

— Nicht im Geringsten; Darja Michailowna sagen, im Gegentheit, man erfenne in ihm sogleich ben Mann von Welt. Von Beethoven hat er mit solcher Beredsamteit gesprochen, baß sogar ben alten Fürsten Entzüden wibertam . . . Das, muß ich gestehen, hätte ich gern mit angehört: bas schädet ja in mein Fach. Darf ich Ihmen biese herrliche Feldblümchen anbieten?

Megandra Pawlowna nahm das Blümden und ließ es, einige Schritte weiter, auf den Weg fallen . . . . Bis zu ihrem Hause hatte fie noch etwa zweihundert Schritte, nicht mehr. Bor Kurzem gebaut jund weiß getüncht, schaute es mit seinen breiten hellen Fenstern einlabend aus dem bichten Laube alter Linden und Ahornbäume hervor.

- Was hatte ich also Darja Michailowna zu hinterbringen, begann Paanbalewski von Neuem, ein wenig beleibigt durch das Schickfal, welches fein Wümchen betroßein hatte: — werden Sie sich zum Mittage hin bemühen? Darja Michailowna lassen gernder auch einladen.
- Ja, wir werben tommen, ganz bestimmt. Was macht Ratascha?
- Natalia Alexejewna ift, Gott fei Dant, gesund . . . . Dody wir sind an dem Wege, welcher zum Gute Darja Widgailowna's führt, schon vorbei. Erlauben Sie, daß ich Abschied nehme.

Alexandra Pawlowna blieb stehen. — Sie wollen also nicht bei uns vorsprechen? fragte sie zögernd.

- Würde es herzlich gern thun, wenn ich nicht befürchtete, zu ipät zu kommen. Darja Michaliowna haben gewünscht, eine neue Etide von Thalberg zu hören: da nuß benn vordereitet und einstudirt werben. Dann aber, muß ich gestehen, bezweisse ich, daß meine Unterhaltung Ihnen irgendwelches Bergnügen bereiten könnte.
  - Doch nein . . . . warum aber . . . .

Pandalewsti ftieß einen Seufzer aus und fentte beredt ben Blick. - Auf Wieberfeben, Alexandra Pawlowna! fagte er nach einigem Schweigen, verbeugte fich und trat einen Schritt gurud.

Alexandra Pawlowna wandte sich um und ging nach Hause.

Auch Conftantin Diomibitich ichlug ben Rückweg ein. Alles Süßliche war sogleich von seinem Gesichte verschwunden: ein selbstvertrauender, ja harter Ausbruck hotte es erset. Sein Gang sogar 'war ein anderer getworden: schrift jeht rascher vorwärts und trat sester auf. Zwei Berst mochte er gegangen sein, nachläsig die Luft mit seinem Stödigen zertheisend, als plöhlich das schwungelnde Lächeln wiederleichte: er war hart am Wege ein junges, ziemsich hübsiges Bauernmädigen gewahr worden, das Kalber aus einem Haferselbe hinaustrieb. Constantin Diomibitich näherte sich, vorsichtig wie ein Kater, dem Madden und redete es an. Ansangs antwortete es nichts, wechselte bie Farbe und lachte vor sich sin, dann bebeckte es den Mund mit dem Nermel, wandte sich ab und sagte:

— Geh doch, Herr, wahrhaftig . . . .

Conftantin Diomiditich brobte ihr mit bem Finger und hieß fie ihm Kornblumen holen.

- Wozu brauchst Du Kornblumen? willst Du etwa Kränze flechten? erwiederte bas Mädchen: - nun, so geh boch, aber wirklich . . . .

Turgenjem's auegew. Berte, Bb. IIL

- Sore, mein fcones Liebchen, begann wieder Conftantin Diomibitich . . . .
- Run geh aber endlich, unterbrach ihn bas Mädschen: fieh, ba fommen bie jungen Herren.

Constantin Diomibitsch bliefte sich um. Wirtlich, auf dem Wege daßer kamen Wanzla und Petja, die Sohne der Darja Michailowna; hinter ihnen her schritt ihr Leberer, Bassission, ein junger Mann von zweiundzwanzig Jahren, der eben erst seine Studien beendet hatte. Bassission war ein langer Bursche, mit gewöhnlichem Geslichte, großer Rase, starten Lippen und kleinen Augen, unbeholsen, nicht hübsch, aber gut, ehrlich und gerade. Er trug sich nachkässig, ließ sich das Haar wachsen; — nicht um damit zu flotzieren, sondern auß Faulheit; — liebte zu essen und fleinen und zu schlafen, aber auch ein guteß Buch und anregende Unterhaltung; Pandalewski haßte er von ganzer Seele.

Die Kinder der Darja Wichailowna hatten Bassistow über Alles lieb und nicht die geringste Furcht vor ihm; mit den übrigen Hausgenossen stand er auf vertrautem Fuse, was der Dame des Hause gerade nicht gesiel, obwohl sie oft behauptete, von Vorurtseilen frei zu sein.

— Guten Tag, meine Lieben, sagte Konstantin Diomiditsch: — wie früh ihr heute spazieren gest! Ich bin auch schon zeitig vom Hause fortgegangen, seste er, zu Baffiftow gewendet, hinzu; — meine Leidenschaft ist's, in der Ratur zu fcmelgen.

- Wir haben es gefehen, wie Sie in ber Natur ichmelgen, brummte Baffiftow.
- Sie find ein Materialift: Sie sehen gleich in Allem etwas . . . 3ch tenne Sie!

Wenn Panbalewsfi mit Baffiftow, ober biefem ahnlichen Leuten redete, so gerieth er leicht in Gifer und sprach ben Buchstaben f rein und oft etwas pfeisend aus.

— Sie haben sich also wohl bei jenem Mäbchen nach bem Wege erkundigt? sagte Bassistow, indem er den Blid bald rechts- bald linkshin schweisen ließ.

Er empfand es, daß Pandalewski ihm ftarr in's Geficht blidte, und das war ihm außerst peinlich.

- Ich wiederhole es, Sie sind ein Materialist und weiter nichts. Sie wollen in Allem durchaus nur die prosaische Seite seben . . . .
- Kinder, commanbirte plöglich Baffistow: ihr jeht auf der Wiese den Weibenbusch: wir wollen doch sehen, wer am schnellsten dorthin läust . . . eins! zwei! brei!

Und über hals und Ropf rannten bie Rinder gu ber Beibe.

Baffiftow fturgte ihnen nach . . . .

"Der Lümmel!" bachte Pandalewsfi: — " verderben wird er bie Jungen . . . . Ein wahrer Bauerlümmel!"

Und mit setbstgefälligem Blide sein eigenes sauberes und nettes Figürchen musternd, betupfte Constantin Diomibitich zwei Mal mit ausgespreizten Fingern bie Arermel seines Rodes, schob ben Kragen zurecht und ging seines Beges. Auf seinem Jimmer angelangt, zog er einen abgetragenen Schlafrod an, und setzte sich mit besorgter Miene an's Clavier.

#### II.

Daria Michailowna Lakunsti's Saus galt faft für bas Erfte im gangen . . . ichen Gouvernement. Daffin, fteinern, nach Entwürfen Raftrelli's im Gefchmade bes vergangenen Jahrhunderts erbaut, erhob es fich grokartig auf bem Bipfel eines Sugels, au beffen Fuge einer ber bedeutenbiten Strome bes mittleren Ruklands vorüberfloß. Darja Michailowna felbst mar eine angenehme und reiche Ebelfrau, eines Geheimraths Wittme. Wenn auch Banbalemeti von ihr ju fagen pflegte, fie tenne gang Europa und Europa tenne fie, - fo tannte fie boch Europa wenig und fpielte felbft in Betersburg feine bebeutenbe Rolle; in Mostau bagegen tannten fie Alle und ftatteten ihr Befuche ab. Gie gehörte ber großen Belt an, und wurde für eine etwas fonderbare, nicht fehr gute, aber außerorbentlich ttuge Frau gehalten. In ihrer Jugend war fie fehr icon gemejen. Boeten hatten ihr Bedichte gewibmet, junge Leute fich in fie verliebt, hohe herren

ihr den Hof gemacht. Doch seit jener Zeit waren sünfundzwanzig dis breißig Jahre verstrichen, und von den frühren Reisen war feine Spur zurüdgeblieben. "It es möglich," richtete Zeber an sich die Frage, der sie zum ersten Male sah, "ist es möglich, daß diese hagere, geldliche, spisaasige und noch nicht betagte Frau einst einst eine Schönheit gewesen wäre? Ift sie es wirtlich, sie selbst, welche ehebem von den Dichtern besungen wurde?" Und Jedermann staunte innersich über den Wechsel alles Irdichen. Es ist wahr, Kandalewsti sand, daß Darja Michailowna's Augen in wunderbarer Weise ihren alten Jauber behalten hatten; eben dieser Pandalewsti aber behauptete ja auch, daß ganz Europa sie tenne.

Darja Michailowna tam jeden Sommer auf ihr Landgut mit ihren Kindern (fie hatte deren drei: eine Tochter Ratalia, siebenzehn Jahr, und zwei Söhne, 3chn und neun Jahr alt) sie hielt offenes haus das height, und neun Jahr alt) sie hielt offenes haus das height, sie empfing bei sich Männer; besonders unverheirathete Edeldmen aus der Ptrovinz sonnte sie nicht ausstehen. Dafür ließen ihr diese Damen aber auch tein gutes Haar! Darja Michailowna war, nach deren Aussjage, stolz, sittenderderbt, eine furchtbare Tyrannin, und, was die Hauptjache wäre, — sie erlaube sich solche Freiheiten in der Unterhaltung, daß es ein Gräuel sei! Darja Michailowa iebte es in der That nicht, sich auf dem Lande Iwang aufzulegen, und in der freien Einfachseit ihres Umgangs

blidte etwas von der Berachtung einer großstädtischen Weltbame für die sie mugebenden, meistens unbedeutenden Perjönlichfeiten hindurch . . . . Selbst mit ihren städtische Bekannten ging sie ziemlich ungenirt, ja spöttisch um; doch feste dabei die Schattirung von Berachtung.

haft Du, lieber Lefer, jemals bemerkt, daß Leute, die im Kreise ihrer Untergebenen ungewöhnlich zerstreut zu sein pstegen, es niemals im Umgange mit höher gestellten Personen sind? Woher mag das kommen? Doch — wozu dergleichen Fragen!

Rachbem Conftantin Diomibitich endlich bie Thalberg'fche Etube einftubirt hatte, begab er fich aus feinem netten und freundlichen Stubden binaus in's Empfangsgimmer und fand bort bie gange Befellichaft bes Saufes bereits versammelt. Der Salon mar icon geöffnet. Auf einer breiten Couchette lag, mit untergeschlagenen Beinen und eine neue frangofifche Brochure in ber Sand, Die Frau bom Saufe; am Fenfter bor bem Stidrahmen faken, von einer Seite bie Tochter Darja Michailowna's, von ber anderen, Mlle. Boncourt, Die Gouvernante, eine alte. vertrodnete Jungfer von fedgig Jahren, mit einer fcmargen Saartour unter ber farbigen Saube und Baumwolle in ben Ohren; in ber Ede bei ber Thur batte Baffiftom feinen Sit genommen und las bie Zeitung, mabrenb neben ihm Betig und Wanig auf bem Damenbrette fpielten; an ben Ofen gelehnt, bie Sanbe auf bem Ruden,

stand ein Herr von mittlerm Buchse, mit unordentlichem, grauen Haar, von dunkler Gesichtssarbe und kleinen, unruhigen, schwarzen Augen — Afrikan Semenitich Pigassow mit Namen.

Gin fonderbarer Denich mar biefer Berr Bigafiom. Auf Alles und Alle erbittert - porguglich auf bas weibliche Beidlecht, ichalt er bon Morgen bis gum Abend, auweilen febr treffend, auweilen giemlich flach, immer jeboch mit Gelbftbefriedigung. Er war reigbar wie ein Rind; fein Laden, ber Ton feiner Stimme, fein ganges Wefen ichien von Galle getranft. Darja Michailowna fab ibn gern bei fich: er erabkte fie mit feinen Ausfällen, Und in der That waren fie febr erheiternd. Es mar feine Luft, Alles ju übertreiben. Ergablte man g. B. in feiner Begenwart bon einem Unfalle - mar's nun, bag ber Blig ein Dorf in Brand geftedt, ober bag Baffer einen Mublbamm burchbrochen, ober bag ein Bauer fich mit ber Art bie Sand abgehauen batte - jedesmal fragte er mit gesteigerter Erbitterung: "wie beift fie?" namlich wie bas Weib beife, bas an bem Unglud Schulb fei, - benn feiner Behauptung nach brauchte man nur tiefer auf ben Grund ju geben, um ju finden, bag jegliches Unglud burch ein Beib berbeigeführt werbe. Ginft warf er fich auf die Rniee vor einer ihm fast unbefannten Frau, die in ibn brang, etwas zu toften; und beidmor fie unter Thranen, aber mit fichtbarem Grimm in ben

pergerrten Rugen, fie wolle feiner ichonen, er batte nichts gegen fie verschuldet und werde fie fünftig nie mehr befuchen. Ein anderes Dal ging ein Pferd mit einer ber Bafchfrauen Darja Michailowna's einen Berg hinunter burch, marf in einem Graben um, und hatte bie Frau beinabe ge-Biggffom nannte fpater bas Bferb nie anbers. töbtet. als bas madre, madre Rogden, und ber Berg felbit, wie auch ber Graben, bauchten ibm überaus malerische Bigaffor hatte fein Glud im Leben gehabt -baber porberrichend fein munberliches Gebahren. Er mar armer Meltern Rind: Die Beidaftigung feines Baters mar eine giemlich untergeordnete gewesen, er hatte taum lefen und ichreiben gelernt und nicht an bie Erziehung feines Sohnes gedacht; er hatte ibm Nahrung und Rleibung gegeben - bas war Alles! Bon ber Mutter wurde er verhatichelt, fie ftarb aber frub. Bigaffow verbantte feine Bilbung fich felbit; querft besuchte er bie Rreisichule, bann bas Gomnafium, erlernte bie frangolifche, beutiche, ia Togar die lateinische Sprache und nachbem er mit einem porguglichen Zeugniffe bas Gymnafium abfolvirt batte. begab er fich nach Dorpat, wo er unter fortwährenbem Rampfe mit ber Roth, bennoch nach brei Jahren richtig fein Triennium beendigte. Bigaffom's Fähigfeiten maren feinesmeas aukergewöhnlicher Art; er zeichnete fich burch Bebulb und Beharrlichfeit aus, befonbers ftart mar jeboch in ihm ber Chraeig, bas Berlangen nach auter Gefellichaft

und bie Sucht, Unberen nicht nachzusteben, bem Schidfal jum Trot. Er lernte fleifig und batte bie Dorpatiche Universität aus Chrgeig bezogen. Die Armuth reigte ibn auf und entwidelte in ihm Beobachtungsgeift und Berichlagenheit. Er hatte eine eigenthumliche Urt fich ausaubruden; von Jugend auf hatte er fich eine befonbere Art erbitterter und gereigter Berebfamfeit zu eigen gemacht. Seine Gebanten überftiegen nicht bas gemöhnliche Ripeau: boch mar feine Rebe ber Art, bag er nicht blog für einen flugen, fonbern fogar für einen geiftreichen Menichen gel-Rachbem er ben Canbibatengrab erhalten ten fonnte. hatte, befchlog er, fich bem Belehrtenftanbe gu wibmen, benn es war ibm flar, bag er auf jeber anberen Laufbahn binter feinen Befährten gurudbleiben murbe; er mar bemuht, fich biefelben aus ben höheren Stanben gu mablen und berftand es, fich ihnen gefällig ju zeigen, ja, er ichmeidelte ihnen fogar, wenn auch immer mit Schelten. Doch ba gebrach es ibm, um es einfach ju fagen, am notbigen Stoff. Als Autobibact ohne Liebe gur Biffenicaft, wußte Bigaffow im Grunde gu menig. Er fiel bei ber Disputation ichmablich burch, mabrend ein anderer Student, fein Stubengefährte, über ben er fich beständig luftig gemacht batte, ein beschränfter Ropf, ber jeboch eine regelmäßige und grundliche Bilbung genoffen hatte, vollftanbigen Triumph über ibn bavon trug. Diefer Unfall erbitterte Bigaffom auf's Meugerfte: er marf alle feine Bucher

und hefte in's Feuer und trat in ben Staatsbienft. Unfangs ging es nicht ichlecht bamit: als Beamter war er ju Allem aut, zwar nicht febr expeditiv, bagegen aber über bie Dagen felbftvertrauend und großfprecherifd; er wollte nur ju raich emportommen - verwidelte fich, ftrauchelte und war gegwungen, feinen Abichieb ju nehmen. Drei Jahre lang blieb er auf feinem mohlerworbenen Butden fiten und beirathete unvermuthet eine reiche, wenig gebilbete Butsbefigerin, die er an bem Rober feiner freien und fpottifchen Manieren gefangen hatte; fein Charafter aber murbe immer verbiffener und bas Familienleben brudte ibn . . . Rachbem feine Frau einige Jahre mit ihm gelebt hatte, fuhr fie beimlich nach Dostau und vertaufte einem gewandten Abenteurer ihr But, in welchem Bigaffow eben erft ein Birthicaftsgebaube batte erbauen laffen. Durch biefen letten Schlag bis in's Innerfte ericuttert, fing er einen Proceg gegen feine Frau an, ben er jeboch verlor . . . So lebte er nun feine Tage allein, befuchte feine Rachbarn, die er felbit in beren Gegenwart aufzog und bie ihn mit einem gewiffen gezwungenen und verbiffenen Lachen empfingen , boch flögte er ihnen feine besonbere Furcht ein, - ein Buch nahm er nie in bie Sand. Er befag nabegu hundert Geelen; feine Bauern litten nicht Roth.

— Ah! Conftantin! sagte Darja Michailowna als Panbalewsti in's Gastzimmer trat: — Rommt Alexandrine?

- Alexandra Paiolowna lassen sich empfessen und werden sich ein besonderes Bergnügen daraus machen, erwiderte Constantin Diomiditsch, sich nach allen Seiten sin anmuthig verbeugend, und mit dem diden, aber weißen Händoden, bessen Jigernägel dereickig zugestugt waren, sich das vorzüglich geordnete Haar leichthin streichelnd.
  - Und Wolingow fommt auch?
  - Wird auch fommen.
- Ihrer Anficht nach, Afrikan Semenitich, fuhr Darja Michailowna zu Pigaffow gewendet fort, — find also alle jungen Mädchen geziert?

Pigaffow's Lippen vergerrten fich nach einer Seite bin und er gudte convulfivijch mit bem Ellenbogen.

- 3ch sage, begann er in ungebuldigem Ton er fprach im heftigsten Anfall von Erbitterung langfam und beutlich: — ich sage, baß die jungen Madichen im Gangen genommen — von ben anwesenben, versteht sich's, rebe ich nicht . . .
- Das hindert Sie aber nicht, auch biefe im Sinne gu haben, unterbrach ihn Darja Michailowna.
- Ich übergehe sie mit Schweigen, wiederholte Pigasson. — Alle jungen Madchen im Allgemeinen sind in höchstem Grade geziert im Ausbrucke ihrer Gesühle. Erschridt zum Beispiel ein junges Madchen, erfreut ober betäubt sie Etwas, das Erste, was sie thut, ift, sie giebt ihrem Körper eine gewisse grazisse Veiegung (badei gas

Bigasson seiner Gestalt eine angemessen Wendung und stredte die Arme von einander) und dann erst treischt sie: ach! oder beicht in Lachen oder Schluchzen aus. Sin Mal übrigens — und babei lächelte Pigasson vohlgefällig: — habe ich es bei einem außerordentlich gezierten Fräulein dahin gebracht, einen wahren, ungeheuchelten Gestühls-ausbruck zu erzwingen!

- Auf welche Beife?

Bigaffom's Augen funtelten.

— Ich gab ihr von hinten mit einem Espeupfahle einen Stoß in die Seite. Wie sie aufschret! Bravo! bravo! ries ich. Das war die Stimme der Natur, das war ein natürlicher Schrei. So müssen Sie es fünstig halten.

Alle im Bimmer lachten auf.

- Was für einen Unsinn schwaßen Sie da, Afrikan Semenissch: rief Darja Michailowna. — Sie meinen, ich werde Ihnen glauben, Sie hätten ein Mädchen mit einem Pfahle in die Seite gestoßen!
- So wahr Gott lebt, mit einem Pfahle, mit einem ungeheuren, wie jene, die bei der Bertheidigung von Festungen gebraucht werben.
- Mais c'est une hoppeur ce que vous dites là, monsieur, rief mit Entjehen Mile. Boncourt, und warf einen strengen Blid auf die lachenden Kinder.

— Glauben Sie ihm boch nicht, fagte Darja Michailowna: — tennen Sie ihn benn nicht?

Die entruftete Frangofin tonnte fich aber lange nicht beruhigen und fuhr fort, vor fich zu brummen.

- Sie mögen mir glauben ober nicht, fuhr mit gelaffener Stimme Phagaffow fort: — ich betheuere aber, daß ich die reine Wahrheit gesagt habe. Wer tonnte es benn besser wissen ab ich? Dann werben Sie es wohl auch nicht glauben, daß unsere Nachbarin, die Tschepussow, mir selbst erzählt hat, merten Sie wohl, sie selss hat? mir's erzählt, daß sie ihren eigenen Nessen ungebracht hat?
  - Wieber eine ichone Erfindung!
- Bitte, bitte! hören Sie und urtheilen Sie selbst. Bergessen Sie nicht, ich will sie nicht verseumben, ich habe sie jogar lieb, das heißt, so lieb man ein Weib haben tann; es ist im gangen hause bei ift tein Buch unstutreiben, den Kalender ausgenommen, und lesen tann sie nicht anders als laut dies Anstreugung treibt ihr den Schweiß auf die Stierne und sie klagt dann, daß ihr die Augen aus dem Kopfe springen wollten . . . Wit einem Wort, eine vortressisch Frau, und ihre Diensten wird genachet. Warumben?
- Run! warf Darja Michailowna hin: unfer Afrikan Semenitich hat sein Stedenpserb bestiegen — vor bem Abend steigt er nicht wieder herunter.

- Mein Stedenpferd . . . Die Weiber haben beren brei und fommen niemals von demfelben herunter — außer etwa, wenn fie fchlafen.
  - Belches find benn biefe brei?
  - Sticheln , Anfpielen , Antlagen.
- Aber, Afrikan Semenitsch, sagte Darja Michailowna, Sie mussen gewiß nicht ohne Grund so sehr gegen die Frauen erbittert sein. Es muß Sie durchaus irgend Eine . . .
  - Beleibigt haben , wollen Sie fagen ? unterbrach fie Bigaffow.

Darja Michailowna wurde etwas verwirrt; es fiel ihr bie unglüdliche She Pigaffow's ein . . . und sie nickte bloß mit dem Kopfe.

- Es ist wahr, mich hat ein Weib beleibigt, erwiederte Bigaffow, — obgleich es eine gute, sehr gute Frau war ...
  - Wer war benn bas?
  - Meine Mutter, brachte Bigaffow halblaut hervor.
  - Ihre Mutter? Bie tonnte die Sie wohl franten?
  - Dadurch, daß sie mich zur Welt gebracht hat.
  - Darja Michailowna jog bie Brauen gufammen.
- Mich büntt, sagte sie: unsere Unterhaltung nimmt eine trübe Bendung . . . Constantin , spielen Sie uns boch die neue Etiibe von Halberg vor . . . Riesliecht werden die Tone der Must Afrikan Semenisch bezähmen. Hat es doch Orpheus über wilde Thiere vermocht.

- agrant | I have an extra-

Constantin Diomidisch seste sich an's Clavier und trug die Etide zu voller Befriedigung bor. Unsangs hörte Natalia mit Ausmerkamkeit zu, suhr aber dann in ihrer Arbeit wieder sort.

- Merci, c'est charmant, äußerte Darja Michailowna: — ich liebe den Thalberg. Il est si distingué, Worüber sinnen Sie, Afrikan Semenitich?
- Ich dachte, begann langlam Pigaffow: es giebt drei Sorten von Egoisten: solche, welche selbst leben und Andere leben lassen; Egoisten, welche selbst leben und Andere nicht leben lassen, welche selbst leben und flubere nicht leben lassen, welche weber selbst leben, noch Andere leben lassen. Die Weiber gehören größtentssells zu ber dritten Gattung.
- Wie liebenswürdig! Bas mich aber wundert, Afrikan Semenitich, das ift die Zuversicht in Ihren Reben: Sie urtheilen, als könnten Sie niemals irren.
- Bewahre! auch ich tann mich irren; auch ber Mann tann sich irren! aber, wissen Sie, worin der Unterschieb besteht zwischen unserem Irren und bem eines Weibes? Sie wissen sicht? Ich wille sich sich zu bei wissen ich Mann zum Beispiel tann sagen, zweimal zwei mache nicht vier, sondern sint oder wird sagen: zweimal zwei mache nicht bei fagen: zweimal zwei macht ein Stearinlicht.
- Das habe ich, bunkt mich, ichon einmal gehört ... Erlauben Sie mir aber bie Frage, in welcher Beziehung

steht Ihre Ibee von ben brei Gattungen Egoisten zu ber Mufit, die wir soeben gebort haben?

- Durchaus in feiner; ich habe gar nicht auf die Musit gehort.
- Run, mein Bester, ich sesse, "Sie sind unverbesselftlich, ich ziese mich zurück," erwiderte Darzia Michallowna, einen Bers aus Gribojedow variirend. — Was licken Sie benn, wenn selbst Music Sie nicht anspricht? Literalur etwa?
  - Die Literatur liebe ich, aber nicht bie ber Gegenwart.
  - Weshalb?
- Das will ich Ihnen sagen. Wor Rurzem bei einer Heberfahrt über die Ofa tras ich mit einem Herrn zusammen. Die Fähre legte bei einer steilen Gelle an: bie Equipage mußte durch Menschenhande hinausgeschleppt werden. Inner herr hatte eine außerordeutlich schwere Casesche. Während die Höhrleite sich die dem hinausziehen des Fuhrwerfs abarbeiteten, stand der herr auf der Führe und stöhnte, daß man ordentlich Mitseit! with ishm haben sonnte... Da haben wir, siel mir ein, eine neue Anwendung des Spstems der getheilten Arbeit! So ift es auch mit der Literatur der Gegenwent: Andere ziehen und verrichten die Arbeit, und sie flösnt.

Daria Michailowna lächelte.

- Und bas nennt fich ein Spiegelbild bes Lebens ber Gegenwart, fuhr ber unerbittliche Bigaffom fort: -

tiefe Sympathie für die socialen Fragen und wer weiß wie noch . . . Uch, über biese hochtonenden Worte!

— Die Frauen aber, die Sie fo angreifen, fie wenigstens gebrauchen feine hochtonenben Worte.

Pigaffow judte bie Achfeln.

- Sie gebrauchen sie nicht, weil fie fich barauf - nicht verstehen.

Darja Dichailowna errothete leicht.

- Sie werden etwas breift, Afrikan Semenitich! bemerkte sie mit erzwungenem Lächeln.

Alle im Bimmer wurden ftill.

- Bo liegt Solotonofcha? fragte auf einmal einer ber Anaben Baffistow.
- Im Gouvernement Poltawa, mein Lieber, nahm Bigassow das Wort: im Herzen des Schopflandes d. (Er war froh, der Unterhaltung eine andere Wendung geben zu tönnen.) Wir sprachen von Literatur, suhr er sort: wenn ich Geld übrig hätte, so würde ich ohne Weiterst fleinrussischer Dichter werden.
- Was soll benn bas noch? ein schorer Dichter! erwiederte Darja Michaisowna: — fennen Sie benn die tleinrussische Sprace?

<sup>\*)</sup> Reinrufland, weil bort bas Landvolf und die unterfien Claffen der Bebolterung ben Kopf rund herum rafirt tragen und nur auf dem Scheitel einen Schopf wachsen laffen. D. Ueberfeger.

- Richt im Mindeften; bas ift aber auch nicht nöthig.
- Wie so nicht nothig?
- Ganz einsach! Man nehme nur einen Bogen Papier und schrie oben barauf: "Duma"); bann stelle man eine Anzahl Worte ohne all und jeden Sinn zusammen, füge nur einige Aleinruffische Interfectionen, wie: grase, grase, woropase, hopp, hopp! oder Etwas in dieser Art hinzu, und das Ding ist sertig. Dann schied man es in die Druderei und gebe es heraus. Der Kleinrusse wis des Essen, den Apps auf die Hand sallen lassen und gewiß dabei Thömen vergießen. Das ist nun einmal so eine gestissbolle Secte!
- Ich bitte Sie! rief Bassistow. Was erzählen Sie da? Da hört aber Alses aus. Ich habe in Kleinrußland gelkot, siebe das Land und kenne die Sprache... "graße, graße, woropaße" ist ein vollständiger Unssinn.
- Möglich, der Schopfturt würde aber doch Thränen dabei vergießen. Sie sagen die Sprache. . . Giebt es aber denn eine Kleinrusstische Sprache? 3ch da einmal einen Kleinrussen, mir irgend eine Phrase zu übersehen, min wie glauben Sie, daß er sie überseht hat? er wiederhofte salt genau die von mir vorgesprochenen Worte, nur daß er durchgängig i in ü verwandelte. Ih das etwa

D. Ueberfeter.



<sup>\*)</sup> Go beißen die Rleinruffifden Bolfelieber,

nach Ihren Begriffen eine Sprache? eine felbstiftanbige Sprache? Bevor ich Ihnen bas zugebe, laffe ich meinen beften Freund in einem Mörfer gertloffen . . .

Baffiftow wollte ihm etwas entgegnen.

— Laffen Sie ihn, sagte Darja Michailowna, — Sie wissen ja, daß man von ihm außer Paradogen nichts zu hören bekommt.

Pigassow lächelte boshaft. Ein Diener erschien und melbete die Ankunst Asegandra Pawlowna's und ihres Pruders.

Darja Michailowna erhob sich, um ihre Gäste zu empfangen.

— Guten Tag, Alexandrine! fagte sie, ihr entgegengehend: — wie schön von Ihnen, daß Sie gekommen sind . . . Guten Tag, Sergei Pawlowitsch!

Wolinzow brudte Darja Michailowna die Hand und trat auf Ratalia zu.

- Run, und der Baron, Ihr neuer Befannter, wird er heute tommen? fragte Pigaffow.
  - Ja, er wird fommen.
- Es foll ja ein großer Philosoph fein: wirft mit hegel um fic.

Darja Michailowna antwortete nichts, ließ Alegandra Pawlowna auf der Couchette Plat nehmen und setzte sich selbst neben sie.

- Die Philosophie, suhr Pigassom fort: ber höbere Gesichispuntt! Sind sie mir zum Etel geworden, diese höberen Gesichispuntte! Und was kann man aus ber höhe sehen? Ich bente, tauft Jemand ein Pferd, so wird er nicht erst einen Thurm besteigen, um es zu beschauen!
- Dieser Baron wollte Ihnen einen Auffat bringen? fragte Alexandra Pawlowna.
- Ja, einen Auffat, erwiederte Darja Michailowna mit übertriebener Gleichgiltigfeit: über die Beziehungen des Handels zu der Industrie in Rußland . . . Erschrecken Sie aber nicht: wir werden das jetzt nicht lefen . . Ich habe Sie nicht deshalb eingeladen. Le baren est aussi aimable que savant. Und spricht sehr gut russisch! C'est un vrai torrent . . . il vous entraine.
- Er spricht so gut russisch, brummte Bigassow: baß er verdient hat, französisch gelobt zu werden.
- Brummen Sie nur, Afrikan Semenitsch, brummen Sie nur immer zu . . . bas past sehr gut zu Ihrem verwühlten Haar . . . Warum kommt er aber nicht? Wissen Sie aber, messieurs et mesdames, septe Darja Wichaldowna, sich im Areise umsehend, hinzu: — wir wollen in den Garten gehen. Bis zum Essen ist es noch eine Stunde und das Wetter ist so herrlich . . .

Die gange Gefellicaft erhob fich und begab fich in ben Garten.

Der Garten Darja Michailowna's reichte bis an den Fluß. Es waren in demfelben viele dunfle und duftige Alleen alter Lindenbäume, die in smaragdgrüne Lichtungen mit vielen Lauben aus Atazien und Fliederbäumen ausliesen.

Bolinzow in Begleitung von Natalia und MIle. Boncourt hatten sich in das Didicht des Gartens vertiest. Bolinzow ging neben Natalia her und schwieg. MIle. Boncourt solgte in einiger Entsternung.

— Womit haben Sie sich heute beschäftigt? fragte endlich Wolinzow und streichelte babei die Spige seines schönen, duntelbionden Schnurrbartes.

Er war seiner Schwester sehr ahnlich, boch zeigten seine Gesichtszige weniger Beweglichseit und Leben und seine Augen, hubsch und sanft, hatten einen etwas schwermuthigen Ausbruck.

- Mit Wenigem, erwiederte Natalia: ich habe das Schelten Pigaffom's mit angehört, habe am Stidzahmen genäht und habe gelesen.
  - Und was haben Sie gelefen?
- Ich habe . . . bie Geschichte ber Kreuzzüge gelesen, brachte Natalia mit einigem Stoden hervor.

Bolingow blidte fie an.

- Oh, fagte er endlich: - bas muß intereffant fein.

Er riß einen Zweig ab und fächelte damit in ber Luft. Sie gingen noch etwa zwanzig Schritte weiter.

- Bas für ein Baron ist bas, bessen Befanntschaft Ihre Mama gemacht hat? fragte bann wieder Bolinzow.
- Ein Rammerjunter, feit Rurgem angefommen; Mama lobt ihn febr.
  - Ihre Mama giebt fich leicht bem erften Gindrude bin.
- Ein Beweis, daß ihr herz noch jugendlich fühlt, bemertte Natalia.
- Gewiß. Ich werde Ihnen balb Ihr Pferd zuichiden. Es ist schon fast ganz zugeritten. Es soll mir gleich im Galopp vom Plat, dazu muß ich es bringen.
- Merci . . . Es macht mich aber wirflich verlegen. Sie reiten es felbft ju . . . das foll ja fehr angreifend fein.
- Um Ihnen daß geringste Bergnügen zu bereiten, Sie wiffen es, Ratalia Alexejewna, bin ich bereit . . . würde ich . . . nicht solche Kleinigseiten . . .

Bolingow ftodte.

Natalia blidte ihn freundlich an und sagte nochmals: merci.

— Sie wissen, suhr Sergei Pawlitich nach längerem Schweigen fort: — es giebt Nichts . . . Dach warum sage ich bas! Sie wissen ja Alles.

In diefem Augenblide erichalte die Glode im Saufe.

- Ah! la cloche du diner! rief Mue. Boncourt: -

"Quel dommage," bachte bei fich bie alte Frangöfin, als fie hinter Natalia und Bolingow die Stufen gur

Terrasse hinausstieg: — "quel dommage que ce charmant garçon ait si peu de ressources dans la conversation... was man etwa so wiedergeben tonnte: du bist ganz nett, mein Lieder, aber etwas beschränkt.

Der Baron fam nicht zum Mittage. Man wartete eine halbe Stunde auf ihn. Bei Tische wollte es mit der Unterhaltung nicht recht fort. Sergei Pawiltsch blidte sortwährend Natalia an, neben welcher er saß, und schweite ihre eifrig Wasser is Glas. Pandalewsti bemühete sich vergeblich, seine Nachbarin, Mezandra Pawolowna, zu unterhalten: er zersloß in Liebenswirdigsteiten, während es ihr Müge kossten, das Gähnen zu unterbuiden.

Bassistow machte Brobtügelchen und dachte an Nichts; selbst Pigassow war verstummt, und als Darja Michai, lowna ihm bemertte, daß er heute nicht siebensvürdig seinntwortete er mürricht: — Wenn bin ich denn siebenswürdig? Es ist nicht meine Art . . . und septe mit volletem Lädeln hinzu: — haben Sie nur Geduld; ich bin ja nur Kwas, ordinairer russischer Rwas; wenn aber Ihr Kammerjunker . . .

— Bravo! rief Darja Michailowna. — Pigaffow wird eifersüchtig, zum Boraus eifersüchtig!

Pigaffow jedoch erwiederte nichts barauf, sondern schaute finfter bor fich bin.

Es foling fieben Uhr und Alle versammelten fich wieber im Gaftgimmer.

- Es scheint, er wird nicht tommen, sagte Darja Michailowna... Doch plöglich ließ sich das Rollen eines Wagens vernehmen, ein mittelgroßer Tarantaß lenkte in den Hof und nach einigen Minuten erschien ein Diener im Gastzimmer und reichte Darja Michailowna einen Brief auf einem kleinen silbernen Präsentirteller. Sie durchlief denselben bis zum Ende und fragte dann, zum Diener gewendet:
  - Und wo ist ber herr, ber biefen Brief gebracht hat ?
- Er ist im Wagen figen geblieben. Befehlen Sie, ibn berein zu nothigen ?
  - Bitte ihn ber.

Der Diener verfdmand.

- Ift bas nicht ärgerlich, benten Sie boch, suhr Darja Michailowna sort: ber Baron hat die Weisung bekommen, sogleich nach Petersburg zurückzutehren. Er schiedt mir seinen Aufsag durch einen herrn Audin, seinen Freund. Der Baron wollte mir benfelben vorstellen er sagt von ihm viel Gutes. Doch wie das störend ist! ich hatte darauf gerechnet, der Baron werbe hier einige Zeit zubringen . . .
  - Dimitri Ritolaitid Rubin, melbete ber Diener.

## Ш.

In's Zimmer trat ein Mann von fünfundbreißig Jahren , hobem Buchse, etwas gebudter Haltung , fraushaarig und von duntler Gesichtsfarbe, mit unregelmäßigen, aber ausbruckvollen und Kugen Jügen, seuchtem Glange in ben lebhaften, dunkelblauen Augen, gerader und breiter Rase und anmuthig gezeichneten Lippen. Sein Anzug war nicht neu und eng, all ware er bemselben entwachsen.

Gewandt trat er auf Darja Michailowna zu, entbot ihr einen furzen Gruß, sagte, daß ihn ichon längst nach der Ehre, ihr vorgessellt zu werden, verlangt habe und daß sein Freund, der Baron, es sehr bedauere, nicht persönlich Abschiebe von ihr haben nehmen zu können.

Die feine Stimme Rubin's entfprach weber feinem bofen Buchfe, noch feiner breiten Bruft.

- Rehmen Sie Plat . . . es freut mich, Sie tennen zu lernen, sagte Darja Michailowna und nachdem sie ihn ber ganzen Gesellschaft vorgestellt hatte, fragte sie, ob er aus bieser Gegend ober angereist sei?
- Meine Befigung liegt im T. . . . . fcn Gouvernement, etwiederte Rudin, den Hut auf den Anieen haltenb: — ich bin feit Aurzem hier. Ich bin in Geschäften hergefommen und habe meinen Wohnsiß für's Erste in Ihrer Kreisstadt genommen.
  - Bei wem ?
- Beim Doctor. Er ift ein alter Universitätsfreund bon mir.

— Ah! beim Doctor . . . . Man lobt ihn. Er foll, wie man fagt, seine Sache verstehen. Und ber Baron, seit wann find Sie mit ihm bekannt?

- Ich traf ibn im vergangenen Winter in Mostau und habe jest ungefähr eine Boche bei ibm zugebr.cht.

- Ein fehr gebilbeter Mann ber Baron!
- Gewiß.

Darja Michailowna führte bie mit Kölnischem Waffer getränkte Ede ihres Taschentuches an die Nase.

- Sie stehen vermuthlich im Staatsbienste? fragte sie.

   Wer? Ic?
- ~ ~:
- Ja. Sie!
- Rein . . . . Ich habe ben Dienft verlaffen.

Ein turzes Schweigen trat ein, bann wurde bie Unterhaltung wieder allgemein.

- Dürfte ich wohl fragen, begann Pigaffow, sich zu Rubin wendend: — Sie kennen gewiß den Inhalt des Auffages, den der Herr Baron geschidt hat?
  - 3d fenne ihn.
- Jener Aufsah berührt die Beziehungen des handels . . . . oder, besser gesagt — der Industrie zum Handel in unserem Baterlande . . . . So, dünkt mich, hatten Sie die Gesälligkeit zu sagen , Darja Wichailowna?
- Ja, es ift darin die Rede davon, äußerte Darja Michailowna, die Hand an die Stirn führend.

- Ich verstehe mich freilich schlecht auf solche Tinge, suhr Pigassow sort: — muß jedoch gestehen, daß mir allein schon der Titel des Aussages sehr . . . wie sag' ich das gelinder . . . . sehr dunkel und consus vortommt.
  - Woher icheint Ihnen bas?

Bigaffow lachelte und warf einen Seitenblid auf Darja Michailowna.

- Ift diefer Titel Ihnen benn flar? außerte er, fein Fuchstgeficht wieber zu Rubin wendend.
  - Mir? Ja gewiß!
  - hm . . . Freilich, Sie muffen bas beffer miffen.
- haben Sie Kopffcmerzen? fragte Alexandra Bawlowna Darja Wichailowna.
  - Nein, es ist nichts . . . C'est nerveux.
- Dürfte ich wohl fragen, lenkte Bigafjow, mit etwas näfelnder Stimme wieder ein: - Ihr Befannter, der Herr Baron Muffel . . . . fo, glaube ich, heißt er?
  - Gang recht.
- Beigäftigt fich ber Herr Baron Muffel speziell mit politischer Defonomie, ober widmet er dieser anziehenden Wiffenschaft nur so nebenbei die Mußestunden, welche er nach den wettlichen Bergnugungen und Dienstobliegenheiten erübrigen fann?

Rubin blidte Pigaffow icharf an.

- Der Baron ift in biefem Fache Dilettant, erwiederte er mit leichtem Errothen: - es ift aber viel Bahres und Interessantes in seinem Auffage.
- 3ch fann barüber nicht mit Ihnen bisputiren, ba mir ber Auffah unbekannt ift . . . Ich erkaube mir aber bie Frage: Ihr Freund, ber Baron Muffel, geht vermuthlich in bem Auffahe necht von allgemeinen Theorien als von Thaffachen auß?
- Er bietet sowohl Thatsachen als auch Theorien, die sich auf Thatsachen stügen.
- So, so. Meiner Meinung nach, Sie werden erlauben . . . ich darf wohl gelegentlich mein Wort dazu geben: ich habe drei Jahre in Dorpat zugebracht . . . alle diese, so genannten allgemeinen Theorien, Spybothesen. Spsteme . . . nehmen Sie es nicht übel, ich bin Provinziale, nehme tein Blatt vor den Mund . . . taugen alle zu nichts. Das ist Alles nur Klügelei — um die Leute zu bethören. Gebt uns Facta, meine Herren, weiter sorbern wir nichts von Euch.
- Birflich! erwiederte Rubin. Aber ber Ginn ber Facten muß doch gebeutet werden!
- Allgemeine Theorien, fuhr Pigassow fort: nicht ausstehen kann ich sie, diese allgemeinen Theorien, Uebersichten, Schlußfolgerungen! Das ftügt sich Alles auf sogenannte Ueberzeugungen; ein Jeder sasset won seinen

Ueberzeugungen, und verlangt noch bazu, baß man fie respective, baß man sich mit bergleichen befasse... Oh! Oh!

- Und Bigaffow schüttelte mit ber Fauft in ber Luft. Banbalewsti lachte auf.
- Herrlich! sagte Rudin: es giebt also, Ihrer Ansicht nach, feine Ueberzeugungen.
  - Rein es giebt feine.
  - Das ist Ihre Ueberzeugung?
  - Ja.
- Wie können Sie nun sagen, es gabe keine? Da haben Sie eben eine ausgesprochen.

Alle im Zimmer lächelten und warfen sich Blide zu.
— Erlauben Sie, erlauben Sie aber, begann wieder,

Pigaffow . . .

Doch Darja Michailowna klatsche in die Hände und rief: bravo, bravo, geschlagen, Pigassow ist geschlagen! und nahm sachte den Hut aus Rudins Händen.

- Halten Sie ein wenig ein mit ber Freube, guäbige Frau: ein wenig Gebuld! fagte Pigaffow ärgerlich. Es tommt nicht barauf an, mit Ueberlegensteilsmiene ein wijtiges Wort abzuschieben, beweisen soll man, widerlegen . . . Wir find vom Gegenstande unseres Streites abgetommen.
- Erlauben Sie, bemerkte Rubin gelassen: bie Sache ist ganz einsach. Sie glauben nicht an den Nuten allgemeiner Theorien, Sie glauben nicht an Ueberzeugungen.

- Ich glaube nicht, glaube baran nicht, an nichts glaube ich!
  - Gehr gut. Gie find Steptifer.
- Ich febe nicht' ein, wozu uns dies gelehrte Wort nugen foll. Indeffen . . .
- Unterbrechen Sie boch nicht, mischte sich Darja Michailowna in's Gespräch.
- Jeht geht es los! sagte Panbalewski schmungelnd vor sich hin.
- Diefes Wort brudt meinen Gebanken aus, fuhr Rubin fort. Sie verstehen es: weshalb sollte ich es nicht gebrauchen? Sie glauben an nichts . . . Wie glauben Sie benn an ein Factum?
- Wie? das ist aber schon! Gin Factum ift eine betannte Sache, ein Jeber weiß, was ein Factum ift . . . Ich urtheile darüber aus Erfahrung, nach eigener Empfindung.
- Die Empfindung tann Sie aber täufchen! Die Empfindung sagt Ihnen, daß die Sonne sich um die Erde breht, oder . . . oder, vielleicht theilen Sie Kopernikus Ansicht nicht? Sie glauben auch ihm nicht?

Bon Neuem überstog ein Lächeln die Gesichter, Aller Augen waren auf Rubin gerichtet. "Ein ganz gescheibter Wensch," bachte Jeber.

- Sie gefallen fich in Scherzen, sagte Pigassow. Freilich, bas ist sehr originell, gehört aber nicht zur Sache.
- In bem, was ich bis jest gesagt habe, erwiederte Rubin: — war leider sehr wenig Originelles. Alles dies ist schon längst befannt, und ist tausendmal wiederholt worden. Nicht darauf sam es an . . .
- Aber worauf benn? fragte Pigaffow, mit leichtem Anflug von Unverschämtheit.

Er pflegte, wenn er stritt, mit spöttischen Aussallen gegen seinen Widerhart anzusangen, dann grob zu werden, und endlich schmollend zu verstummen.

- Ich will Ihnen sagen, worauf, fuhr Rubin fort:

  ich fann mich wirflich nicht, ich muß es gestehen, eines tiesen Bedauerus erwehren, wenn verständige Leute in meiner Gegenwart hersallen über . . .
  - Ueber Spfteme! unterbrach ihn Pigaffow.
- Run, meinetwegen, über Systeme. Was bringt Sie dies Wort so außer sich? Iedes System stügt sich ja auf die Kenntniß der Grundgesetze des Lebens . . .
- Aber ich bitte Sie, die kann man doch nicht kenuen, nicht ergründen . . .
- Erlauben Sie. Freilich, nicht Jedem find fie guganglich, und der Menich ift dem Irrthum unterworfen.

Sie werden mir aber wahrscheinlich zugeben, daß Newton, jum Beispiel, einige dieser Grundgefese dennoch entbeckt hat. Das war ein Genie, zugestanden; die Gendengen, die geniale Geister machen, sind aber eben daburch groß, daß sie zum Gemeingute Aller werden. Das Bestreben, allgemeine Gesese aus partiellen Erscheinungen herauszussussunfinden, bildet eine Grundeigenschaft des menschlichen Geistes, und unsere gange Bildung . . .

- Dahin also wollten Sie! unterbrach ihn wiederum mit gebehnter Stimme Pigaffow. — Ich bin ein praftischer Menich und vertiefe mich nicht gern in diese metaphysiichen Spissindigfeiten.
- Sehr wohl! Das steht bei Ihnen. Beachten Sie indessen, daß schon der Wille allein, ausschließlich ein prastischer Mensch zu sein, an und für sich ein System vorstellt, eine Theorie . . .
- Bitbung! sagten Sie, unterbrach ihn Pigaffow:
   Sie glauben wohl, mich mit biesem Wort aus ber Fassung zu bringen! Wir haben sie sehr nöthig, biese angepriesene Bilbung! Richt einen supfernen Groschen möchte ich für biese Ihre Bilbung hingeben!
  - Sie disputiten aber grundschlecht, Afrikan Semenitigt! bemerkte Darja Michailowna, im Junern sehr befriedigt durch die Auße und weltmännische Artigleit ihres neuen Gastes. — ", Cest un homme comme il faut" dachte sie, Rublir's Gestigt mit Wohlpwollen betrachtenb:

"Id muß ihn gewinnen." Die letten Worte fagte fie in Gedanten ruffifch.

- 3ch werbe es nicht unternehmen, fuhr Rubin nach einigem Schweigen fort, - bie Bilbung gu bertheibigen: - fie bedarf meiner Bertheibigung nicht. Gie mogen Diefelbe nicht . . . Jeber hat feinen eigenen Befchmad. Es wurde uns übrigens auch zu weit führen. Erlauben Sie mir nur, Sie an einen alten Spruch ju erinnern: "Jupiter, bu mirft bofe, folglich haft bu Unrecht!" 3ch wollte fagen, bag alle biefe Ausfälle auf Spfteme, allgemeine Theorien u. f. w. beshalb eben fo gu bedauern find, weil mit ben Suftemen jugleich bie Menschen bas Biffen überhaupt, die Wiffenschaft und ben Glauben an eine jolde, berleugnen, folglich auch ben Glauben an fich felbft, an bie eigene Rraft. Die Menichen bedürfen aber biefes Glaubens: von Gindruden allein tonnen fie nicht leben, es mare fundhaft, wenn fie bor bem Bebanten Scheu batten und ibm nicht Bertrauen ichenften. . Der Steptizismus hat fich bon jeher burch Unfruchtbarfeit und Ohnmacht ausgezeichnet . . .
  - Das find alles Worte! murrte Bigaffom.
- Bielleicht. Erlauben Sie mir aber, Ihnen zu bemerten, daß mit biefem Ausrufe "Das sind nur Worte," wir uns oft der Nothwendigfeit entheben, etwas Geicheidteres als nur Worte zu sagen.

Turgenjew's ausgew. Berte, Bt. 111.

- Wie? fragte Pigaffow und Iniff bie Augen gu- fammen.
- Sie haben verstanden, was ich Ihnen sagen wollte, erwiederte Rubin, mit unwillführlicher, doch sofort unterbrüdter Ungeduld. Ich wiederhole es, wenn der Mensch keinen sesten Grund hat, an den er glaubt, keinen Boden, auf dem er sicher sußt, wie kann er sich dann Recheutschaft geben von den Bedürfnissen, der Bedeutung, der Jufusst sieses Volkes? wie kann er wissen, was er selbst zu thun hat, wenn . . .
  - Ehre bem Shre gebührt! flotterte Pigassow hervor, verbeugte sich und trat auf bie Seite, ohne Jemand anzubliden.

Rubin fah ihn an, lächelte leicht und verflummte.

- Nha! er hat die Flucht ergriffen! begann Darja Michailowna. — Seien Sie unbesorgt, Dimitri . . . Um Bergebung, fügte sie mit freundlichem Lächeln hinzu: — wie hieß Ihr Herr Bater?
  - Nikolai!
- Machen Sie sich teine Sorge, werther Dimitri Ritsolaitsch! Er hat Riemand hier angessührt. Er machte die Miene als vollte er nicht mehr disputiren . . . Er fühlt, daß er es mit Ihnen nicht kann. Sehen Sie sich aber näher zu uns, und lassen Sie uns plaudern.

Rubin rudte feinen Geffel naber.

— Wie fommt es, daß wir nicht früher befannt geworden sind? suhr Darja Michailowna sort. Daß ist mir ein Näthsel . . Haben Sie dieß Buch gelesen? C'est de Tocqueville, vous savez?

Und Darja Michailowna ichob Rudin eine frangofifche Brofchure bin.

Rubin nahm das dinne Büchlein in die Hand, blätterte ein wenig darin und erflärte, nachem er es vieder auf den Tisch zurückgelegt hatte, er habe diese Schrift des Sperrn Tocqueville zwar nicht gelesen, doch häusig über die von ihm berührte Frage nachgebacht. Das Gespräch war angefnüpst. Rubin zeigte sich ansangs etwas besangen, er zögerte, mit seiner Meinung herborzutreten, sand nicht immer sogleich die Ausdrücke, wurde sedon allmählich warm und beredt. Eine Viertessung hater vernahm man nur seine Stimme im Zimmer. Alle hatte einen Kreis um ihn geschosen.

Bigassow allein blieb entsernt, in einer Ede neben dem Kamin. Rubin sprach flug, mit Geist und Feuer, und zeigte viele Kenntnisse und große Belsenspeit. Niemand hatte erwartet, in ihm einen bedeutenden Menschen zu treffen . . . Er war so alltäglich gekleibet, man hatte bisher so wenig von ihm gehört. Allen blied es undegreislich und aussallend, wie ein so geistreicher Mann so unverhösst auf dem Laube hatte auftauchen können. Um so mehr erregte er bei Allen Bewunderung, man könnte

fagen, er bezauberte Jeben, bor Allen Darja Michailowna . . . Gie mar ftolg auf ihren Fang, und bachte icon jum Boraus baran, wie fie Rubin in bie Welt führen wolle. Trop ihres Alters mifchte fich bei ihr in die erften Eindrude viel jugendliches, ja beinabe findisches Reuer. Alexandra Pawlowna hatte, offen geftanden, wenig von Allem begriffen, mas Rubin gesprochen, mar aber bennoch fehr erftaunt und erfreut: ihr Bruber mar es nicht weniger: Banbalewsti beobachtete Darja Michailowna und murbe neibijd; Bigaffom bachte: "wollte ich fünfhundert Rubel wegwerfen - ich tonnte mir eine beffere Rachtigall berichaffen " . . . Mehr als alle Uebrigen waren jedoch Baffiftow und Natalia erftaunt. Baffiftow mar ber Athem faft ausgegangen; er mar bie gange Beit über mit offenem Munde und weit geöffneten Augen fiken geblieben und batte mit einer Spannung jugebort, wie bisber noch niemals; Ratalia's Geficht war roth geworben und ihr Blid, ben fie unberwandt auf Rubin geheftet gehalten hatte, wurde buntler und alängender qualeich . . .

- Was für prachtvolle Augen er hat, flüsterte ihr Wolinzow zu.
  - Ja, fie find ichon.
  - Schabe nur, daß seine Sande fo groß und roth find. Natalia antwortete nichts.

Man brachte ben Thee. Die Unterhaltung wurde allgemeiner, doch ließ fich an bem plöglichen Berftummen Mller, sobald Rubin den Mund aufthat, gleich merken, wie überwältigend der Eindruct wort, den er hervorgebracht hatte. Es sam Tarja Michailonna in den Siun, Pigassow ein wenig aufzuziehen. Sie trat zu him und fragte ihn halbsaut: "Warum schweigen Sie denn und zeigen uns nur ein höhnisches Tächeln? Beresuchen Eie es doch, mit ihm wieder anzubinden," und ohne seine Antwoord abzuwarten, wintte sie Rubin zu sich.

— Sie fennen noch eine seiner Seiten nicht, sagte fie zu ihm, auf Pigassow beutend: — ein erschrecklicher Weiberseind, sortwährend greist er sie an; ich bitte, betehren Sie ihn boch.

Rudin blidte Pigaffow unwillführlich . . . von Oben herab an: er war um zwei Kopflangen höher als er. Diefer trümmte sich saft vor Aerger, sein gelbes Gesicht wurde noch gelber.

- Darja Michailowna hat nicht gang Recht, beganurer mit unsicherer Stimme: ich greise nicht aussichließe lich die Weiber an; das gange Menschengeschlecht behagt mir nicht sehr.
- Was fonnte Ihnen denn eine so schlechte Meinung von demselben einstößen? fragte Rubin.

Bigaffow ichaute ibm gerade in's Beficht.

— Bermuthlich meine Studien des eigenen Herzens, in welchem ich mit jedem Tage mehr und mehr Schladen entbede. Ich urtheile über Andere nach mir felbst. Das mag vielleicht ungerecht sein, und ich tauge viel weniger als Andere; was wollen Sie aber? Gewohnheit!

- Ich verflehe Sie und sympathistre mit Ihnen, erwiederte Audin. Welche edele Seele hatte nicht Anwandlungen von Selbstunterschätzung gehabt! Man sollte aber doch aus bieser schlimmen Lage herauszukommen trachten.
- Dante recht sehr für die Abelsbescheinigung, die Sie meiner Seele ausstellen, erwiederte Pigassow: mit meiner Lage hält sich's noch sie ist so übel nicht, und wenn es auch einen Ausgang aus ihr giebt, er mag bleiben, suchen will ich ihn nicht.
- Das hieße aber, verzeihen Sie den Ausbrud die Befriedigung seiner Eigenliebe, dem Berlangen, in der Wahrheit zu verbleiben, vorziehen . . .
- Und was denn Anderes! rief Pigastow: die Eigenliebe — das Ding verstehe ich, verstehen Sie, versteht ein Jeder; aber Wahrheit — was ist Wahrheit? Wo ist sie, diese Wahrheit?
- Sie verfallen in Wiederholungen, ich muß Ihnen biefe Bemertung machen, warf Darja Michailowna ein.
   Pigassow zucke die Achfeln.
- Und was liegt daran? Ich frage: wo ist Wahrheit? Die Philosophen selbst wissen nicht, was sie ist. So sagt Kant: Das ist sie; Hegel aber — nein bewahre! Dies ist sie.

- Und wissen Sie, was Hegel darüber sagt? fragte Rudin, ohne die Stimme zu erheben.
- Ich wieberhole, eiserte Pigassow: ich tanu nicht begreifen, was Wahrheit ift. Meiner Ansicht nach giebt es eine solche nicht auf ber Welt, das heißt, das Wort ift da, die Sache selbst aber existir nicht.
- Ei! Ei! rief Darja Michailowna: schämen Sie sich 'boch so zu sprechen, Sie alter Sunder! Es gabe teine Wahrheit? Wozu nützte es benn auf ber Welt zu leben?
- Und wissen Sie, Darja Michailowna, erwiederte ärgertich Bigafsow: ich bin der Meinung, daß Sie, aus jeden Hall, daß Leben ohne Wahrheit seichter sinden würden, als ohne Ihren Roch Stephan, der so vortressische Bouisson kocht! Und wozu brauchten Sie überhaupt die Wahrheit, wenn ich fragen darf? ein Häubchen ließe sich doch nicht daraus machen!
- Spaßen ist nicht beweisen, bemerkte Darja Michailowna: - besoubers wenn es in Berleumbung außartet.
- -- Ich weiß nicht, wie es mit der Wahrheit bestellt ift, aber sie zu hören ist freilich Bielen schmerzlich, brummte Pigasson und zog sich mürrisch zurud.

Rubin jedoch begann von dem Selbstgefühl zu reben und sprach sehr verständig. Er bewies, daß der Menich obne Selbstgefühl nichts bebeute, daß Selbstgefühl "Archimedes's Hebel" sei, durch welchen der Erdball aus seiner Stellung gehoben werben tonne; boch verdiene in ber That nur Derjenige "Menich" genannt zu werben, ber fein Selbstgefühl zu banbigen wisse, wie ber Reiter sein Ros, ber feine Personlichkeit bem Bobse Aller zum Opfer bringe . . .

- " Selbstfincht, so beschloß er seine Rebe: ift Selbstmorb. Der selbsstüdige Mensch verdenzt gleich einem vereinzelten, unfruchtbaren Baume; Selbstgefühl aber, als lebendiges Streben nach Bervollkommnung, ist der Ursprung alles Großen . . . Ja! es muß der Mensch ben starren Egoismus seiner Personlicheit brechen, um ihr das Recht zu verschaffen, sich frei auszusprechen.
- Durfte ich Sie wohl um einen Bleiftift bitten? wandte sich Pigassow an Bassistow.

Bassistow faßte nicht gleich, was Pigassow von ihm verlangte.

- Wozu brauchen Sie einen Bleiftift? brachte er endlich hervor.
- Ich will diese lette Phrase des Herrn Rubin notiren. Notire ich sie nicht, ich könnte sie vergessen, stehe nicht dafür! Und Sie werden selbst zugeben, solch eine Phrase tommt doch einem großen Schlemm im Whist gleich.
- Es giebt Dinge, Afrikan Semenifich, über welche zu scherzen und zu spotten unschiedlich ist! erwiederte Bafsistow mit Wärme und drechte Pigassow den Rüden.

Unterbeffen war Rubin zu Ratalia getreten. Gie erhob sich und auf ihrem Gesichte zeigte sich Berwirrung.

Wolingow, ber neben ihr faß, erhob fich gleichsalls.

- -- Ich sehe ba ein Klavier, begann Rubin mit weicher, wohlwollender Stimme, als ware er ein Prinz auf Reisen: -- spielen Sie vielleicht?
- Ja, ich spiele, sagte Natalia: aber nicht besonders. Hier, Constantin Diomibitsch spielt bedeutend besser als ich.

Pandalewsti ftredte fein Geficht vor und fletschte die Bahne.

- Sie find ungerecht gegen sich, Natalia Alexejewna: ich spiele wirflich nicht besser als Sie.
- Spielen Sie ben Erlfonig von Schubert? fragte Rubin.
- Er spielt ihn, er spielt ihn! nahm Darja Michailowna das Bort. — Seten Sie sich, Constantin . . . . Sie lieben die Musik, Dimitri Nitolaitsch?

Rubin verneigte sich leicht mit dem Kopse und suhr mit der Hand über das Haar, als bereite er sich zum Anhören vor . . . Pandalewski beganu.

Ratalia stellte sich an's Klavier, Rubin gerade gegenüber. Gleich bei ben ersten Tonen erhielt sein Gesicht einen begeisterten Ausdruck. Seine tiesblanen Augen schweisten langsam umber, von Zeit zu Zeit auf Natalia haften bleibend. Pandalewssi hatte geendet. Rubin sagte tein Wort und trat an das geöffnete Fenster. Ein aromatischer Dust lag gleich einer leichten Hille auf dem Garten, einschässernde Rühle entstieg den nachegelegenen Bäumen. Sanst schimmerten die Sterne. Wonnig war die Sommernacht und Wonne verbreitete finn fich ber. Rubin schaute in den dunkeln Garten hinaus und — wondte sich und wie der

- Diefe Mufit und diefe Nacht, fagte er: haben in mir Eriunerungen erwedt an meine Studentenzeit in Deutschland, an unfere Zusammenfunfte, unfere Serenaben . . .
  - Sie waren in Deutschland? fragte Darja Michailowna.
- Ich habe ein Jahr in heibelberg ftubirt und etwa ebenfolange in Berlin.
- Und Sie fleibeten fich wie die Studenten? Die sollen bort, fagt man, eine eigenthumliche Rleibung tragen.
- In heibelberg habe ich hohe Stiefel mit Sporen und einen kurzen Leibrod mit Schurbejah getragen und bas haar lang wachsen lassen bis berab auf die Schultern ... In Berlin kleiben sich die Studenten wie Jedermann.
- Erzählen Sie uns Etwas aus Ihrem Studentensleben, bat Alexandra Pawlowna.

Rubin begann seine Erzählung. Er war kein guter Erzähler. In seinen Schilberungen vermißte man die Färbung. Er verstand es nicht, Heiterkeit zu erregen. Uebrigens ging er bald von der Erzählung seiner Abenteuer im Auslande auf allgemeine Betrachtungen über, von der Bebeutung der Auftlärung und Wissenschaft, den Universitäten und dem Universitätsteben überhaupt. Wit breiten und tühnen Zügen entwarf er ein ricfiges Bild. Alle hörten ihm mit gespannter Aufmerksamteit zu. Er sprach meisterhaft, hinreißend, nicht immer bestimmt . . . aber diese Unbestimmtigeit selbst vertieh seiner Rede einen eigenthümlichen Reiz.

Der Reichthum feiner Gedanten binderte Rubin, fich bestimmt und genau auszudruden. Ein Bilb brangte bas andere ; Gleichniffe , balb unerwartet fühn , bald merfwürdig treffenb, folgten Schlag auf Schlag. Nicht felbftgefällige Worthafderei bes gefdulten Schonrebners, fondern Begeifterung fprach aus feinem ungeftumen Redefluß. Er war um Worte nicht verlegen: folgfam und frei traten fie ihm auf die Lippen, und jedes Wort ichien, burchglüht " bom Feuer ber vollständigften Uebergeugung, birect aus ber Seele ju ftromen. Rudin bejag im bochften Grade jene Gigenschaft, Die man "Mufit ber Beredtfamteit" nennen fonnte. Er verftand es, indem er gewiffe Saiten bes Bergens anichlug, jugleich alle andern unbestimmt mittonen und ergittern gu machen. Es mag ber Fall gemefen fein, baf ber eine ober ber anbere feiner Buhorer nicht recht berftand, wobon bie Rebe war, boch fühlte er bie Bruft fdwellen, ein Schleier ichien von feinen Augen au fallen und in ber Ferne flieg ein gewiffes ftrablenbes Etwas bor feinen Bliden empor . . .

Alle Gedanten Rubin's schienen der Zutunst zugewandt zu sein; dieser Umstand verlich ihnen das Drangvolle und Jugenbliche ... Am Fenster stehend, Niemand vorzugsweise andlickend, sprach er — und begeistert durch die Rührtimmung und Aufmerstamteit Aller, durch die Rährimmung und Kusmerstamteit Aller, durch die Rährimmung und Kusmerstamteit Aller, durch die Rährimmung und Kusmerstamtein der Kady, hingerissen der Frank die Zuderbeiten der Kang seiner Stutten son der Fluth eigener Empsindungen — erhob er sich dis zur Berechtsamteit, dis zur Poesse ... der Klang seiner Stutten son den Ander; es schien, als redete aus seinem Munde etwas Hoheres, ihm selbst ungewohntes ... Rudin sprach von Dem, was dem zeitsischen Gesten des Menschen Bedeutung sitt die Ewigseit verleißt.

— Dabei fällt mir eine standinavssche Sage ein, so beschloß er seine Reden: — Es sitt ein König mit seinen Reden in einer langen, dunteln Holle um ein Feuer herum. Es war zu Winterszeit und Nachts. Auf einmal kommt ein kleiner Bogel durch die offene Thür hereingeslogen und slitegt zur andern wieder hinaus. Der-König sagt: "Das Böglein ist wie der Mensch aus dem Dunkel kommt es gessogen, in das Dunkel fliegt es wieder zurück, und hat sich nur kurze Zeit der Wärme und des Lichtes erfreut" . . "O König," erwiedert der Ackselbe der Krieger, "das Böglein wird auch im Dunkeln nicht umkommen und sein Rest wieder sinden " . . . In der Abat, unser Leden ist kurz durch nicht und den mit sein kapt wieder sinden " . . . In der Abat, unser Leden ist kurz durch nicht der Krieger ist kurz und der kroße Kroße

geichieht durch den Menichen. Das Bewußtsein, höheren Mächten jum Wertzeuge zu dienen, muß ihm Erjaß sein für alle übrigen Freuden; im Tode selbst wird er sein Leben, sein Nest funden . . .

Rubin hielt inne und fentte ben Blid mit einem unwillfürlichen Lächeln ber Berwirrung.

 Vous êtes un poēte, jagte halblaut Darja Midjais lowna.

Und Alle stimmten ihr im Stillen bei, — Alle, Pigasson ausgenommen. Ohne bas Ende der langen Rede Andin's abzumarten, hatte er leife den Hut genommen und, sich entfernend, dem bei der Thüre stehen gebliebenen Pandalewsti erbitrett zugestüffert: — Die Ingen Leute machen es mir zu bunt! Ich begebe mich zu den Einfaltspinseln!

Es hatte ihn übrigens Niemand zurüdgehalten, auch seine Abwefenheit nicht bemerkt.

Die Diener trugen das Abendessen auf und eine halbe Stunde darauf trennte man sich. Darja Michgaliowna hatte Audin überredet, über Nacht zu bleiben. Alexandra Pawlowna drüdte auf der Heimfahrt in der Aufhie gegen ihren Bruder unter vielen Ach's ihr Erstaumen über Audin's ungewöhnlichen Geist aus. Wolinzow stimmte ihr bei, demerste jedoch, daß er sich zuwellen etwas unverständlich ausdrüde . . . das heift nicht ganz überzenged b, sügte er hinzu, vermuthlich, um seinen Gedansen bessen Ausdrud zu geben; sien Gestaft verfinstrete sich jedoch, und

ber Blid, ben er in bie Ede ber Rutiche gerichtet hielt, war noch ichwermuthiger geworben.

Pandalewski ließ, während er, sich jum Schlafengehen anschiedend, seine seibengestidten Eragbänder löste, saut die Worte sallen: "ein sehr gewandter Mensch! und besahl dann sogleich mit strengem Blide seinem Kammerbiener, das Zimmer zu verlassen. Bassistiones sich gange Nacht nicht und kleidete sich nicht einmal ausz; die zum Andruch des Tages schrieb er unnuterbrochen einen Brief an einen seiner Freunde nach Moskau; Natalia hatte sich zum ansgesteibet und zu Bette gelegt, aber gleichfalls nicht eine Minute geschlest und von bogar des Augen nicht einmal geschlosen. Den Kopf auf den Arm gestützt, datte sie in das Tuntel hinausgeblicht; ihre Pusse wohten wie im Fieber und häusige schwer Seufzer hoben ihren Vusse.

## IV.

Raum hatte sich Rubin am folgenden Morgen angekleidet, so erschien bei ihm ein Diener von Darja Michailowna mit der Einladung, sich zu ihr in's Cabinet zum Thee zu bemüßen. Rubin tras sie allein. Sie bewillkommnete ihn höchst freundlich, erkundigte sich, ob er die Racht gut verbracht habe und schenkte ihm selbst pat der Thee ein; sie fragte sogar, ob Zuder genug darin sei, bot ihm eine Papiercigarre an, und äußerte wieder ein paar Male, daß sie sich wundvere, wie sie nicht früher

mit ihm befaunt geworben fei. Rubin hatte etwas ent= fernt Blat genommen; Darja Michailowna aber wies auf einen Diban, ber neben ihrem Geffel ftanb, und begann, fich ein wenig nach feiner Seite hinneigenb, ihn über feine Bermanbten, feine Blane und feine Ausfichten au befragen. Darja Michailowna fprach leicht hingeworfen, und borte gerftreut au: Rubin aber mertte febr mobl. baf fie ihm ju gefallen fuche, ja, ihm fogar fcmeichele: Richt umfonft hatte fie also biefes Morgenftellbichein porbereitet, nicht umfonft ein einfaches aber gragiofes Rleib à la madame Récamier, angelegt! Uebrigens borte Darja Michailowna balb auf, ihn auszufragen: fie fing . an, ihm bon fich ju ergablen, bon ihren Jugendiahren und ben Berfonen, mit benen fie befannt gemefen mar. Rubin borte theilnehmend ihrem Gerebe gu, boch - fonberbar! - bon Wem Darja Michailowna auch fprechen mochte, ihre eigene Berfon ftand ftets im Borbergrunde, und branate jebe andere gurud'; babei erfuhr Rubin umftanblich . mas Daria Michailowna namentlich zu Diefer befannten, hochgestellten Berfonlichteit gerebet, melden Einfluß fie auf jenen berühmten Dichter ausgeübt hatte. Den Befenntniffen Darja Dichailowna's aufolge batte man glauben tonnen, bag alle Bebeutenben unter ihren Beitgenoffen einzig und allein nur barnach getrachtet hatten, mit ihr befannt zu merben, ober fich ihr Wohlwollen zu erwerben. Sie fprach bon ihnen in einfacher Beife, ohne

besonderes Entzüden oder Lobeserhebung, wie von ihr nahestebenden Personen; Einige nannte sie sonderbare Räuge, immer aber reiheten sich ihre Namen, wie bei einem fostbar gesasten Edsslieine, in strachendem Krange um ben einen Namen: Darja Michailovona.

Rubin hörte zu, rauchte seine Cigarrette und schwieg: nur sin und wieder unterbrach er durch turze Bennerkungen den Redeschiedwall der gnädigen Frau. Er verstand unteibet zu sprechen; eine Unterhaltung im Gange zu halten, war ihm nicht eigen, doch verstand er auch zuzuhören. Icher, den er nicht gleich Ansange eingeschüchtert hatte, ließ sich in seiner Gegenwart zutraulich aus; so gefällig und ermunternd solgte er dem Faden der Erörterungen Anderer. Er besaß wiel Gutmüthigseit, viel von jener eigenthümslichen Gutmüthigseit, volche Leuten eigen ist, die gewohnt sind, sich uber Andere erhaden zu sühlen. Im Boorstlietie ließ er selten seinem Gegner das lehte Bort, sondern überwältigte ihn mit seiner ungestümen und seidentich

Darja Michailowna sprach russisch. Sie prahste mit ber Keuntniß ihrer Muttersprache, obgleich bei ihr oft Gallicismen und französische Borte mit untertiesen. Musschuftlich gebrauchte sie einsache, vollsthümlich Ausbrucksweisen, doch nicht immer an dem rechten Orte. Rubin's Ohr sand sich durch die bunktschesse Sprache in Darja Michailowna's Munde nicht unangenehm berührt wenn überhaupt er ein Ohr bafür hatte.

Diese hatte sich indes bald erschödet, sie ließ ben Ropf auf bas hintertiffen bes Lehnstuhls zurücksinken, richtete ben Blick auf Rubin und berftumnte.

— Jest begreise ich, begann langsam Rubin, — begreise ich es, weshalb Sie jeden Sommer auf's Land reisen. Sie bedürsen bieser Erholung; die ländliche Stille, nach dem Leben in der Hauptstadt, muß Sie erfrischen und flärken. Ich in überzeugt, Sie müssen ein tieses Gefühl sür die Schönheiten der Natur haben.

Darja Michailowna blidte Rudin von ber Seite an.

- Die Natur . nun ja . . ja, freilich . . ich liebe fie außerorbentlich; wiffen Sie aber, Dmitri Nitolailtich, febit auf bem Lanbe lebt fich's nicht ohne Menschen. Higgs gitt hier als ber Geistreichsste.
  - Der gestrige murrische Grautopf? fragte Rudin.
- Run ja, berfelbe. Auf bem Lande übrigens nimmt man ihn schon mit — er heitert zuweisen auf.
- Er hat Verstand, erwiederte Rubin: geht aber einen falfden Weg. Ich weiß nicht, ob Sie mir Recht geben werben, Darja Midgailowna, es liegt aber wirftlich ein Segen in bem unbegrengten und vollständigen Berneinen. Verneinen Sie Alles, und man wird Sie möglicherweise für einen Kups nach man wird Sie möglicherweise für einen Kupgen Kopf halten: biefer Runftgeiff

ist befannt. Es werden Biele in ihrer Einsalt sogleich bereit sein, den Schluß zu ziehen, Sie ständen höher, als das, was Sie vorneinen. Das ist aber oftmals salsch. Erstens, lassen sied in Allem Fleden sinden, zweitens, wenn Sie auch Recht hätten, bleiben Sie im Nachtheile: Ihr Geist, sorieben und ausschließlich zur Berneinung gestimmt, verliert seine Kraft, er stumpst ab. Indem Sie Ihre Selbstliebe befriedigen, rauben Sie sich den wirtlichen Genuß der Kreftentniss, das Leben — der innere Werthebs Lebens — entschlüßt Ihrem kleinlichen und erbitterten Beobachtungsgesiste und Sie sinten zuletzt zu einem Jänker und Spasmacher herab. Rügen, schelten darf nur, wer liebt.

- Voild Mr. Pigassoff enterré, sagte Darja Michailowna. Sie verstehen es aber meisterhaft, die Menschen ju schilbern! Uebrigens wurde Pigassow Sie wahrscheinich nicht einmal begriffen haben. Liebt er ja boch ausichließlich nur seine eigene Berson.
- Und er schilt dieselbe, um einen Borwand zu haben, Andere schelten zu durfen, fiel Rubin ein.

Darja Michailowna lachte.

- Ja, ja, wie das Sprikhwort sagt: vom traufen Kopf auf den Gesunden! — À propos — was halten Sie von dem Baron?
- Bom Baron? Er ift ein vortrefflicher Menich, mit gutem Herzen und erfahren . . . aber ohne Character . . . er wird fein ganzes Leben ein halber Gelehrter , halber

Weltmann, b. h. Dilettant bleiben, furz gesagt, ein — Richts . . . Es ift aber ichabe um ihn!

- Das ist auch meine Ansicht, erwiederte Darja Michailowna.
   Ich habe seinen Aussatz gelesen . . .

  Entre nous . . . cela a assez peu de fond.
- Ben haben Sie fonft noch in ber Rabe? fragte nach einigem Schweigen Rubin.

Darja Michailowna ftrich mit bem kleinen Finger bie Niche von ihrer Cigarrette.

- Beiter giebt es mohl Niemand. Die Lipin Mlexandra Bawlong, Die Gie geftern gefehen haben; fie ift allerliebft, und weiter nichts. Ihr Bruber - ebenfalls ein bortrefflicher Menich, un parfait honnete homme. Den Fürften Barin fennen Gie. Das find fie Alle. Es find ba noch zwei, brei Rachbarn, die find aber gang und gar unbedeutend. Entweder Wichtigthuer - mit ungebeuren Bratenfionen ober menfchenfcheues, oft am unrichtigen Blate ungenirtes Bolt. Dit ben Damen gebe ich nicht um, wie Sie wiffen. Wir haben wohl noch einen Nachbarn, einen febr gebilbeten, fogar gelehrten Mann, aber einen ichredlichen Conberling, einen Schwarmer. Alexandrine fennt ihn und, wie es scheint, ift er ihr nicht gleichgültig . . . Sie follten ihr wirklich Aufmerkfamteit ichenten, Dmitri Nitolaitich: bas ift ein liebes Befen; fie mugte nur etwas ausgebilbet werben, ja fie muß es burchaus werben.

- Gie ift febr augiebend, bemerfte Rubin.
- Ein wahres Kind, Omitri Rifolaitich, eine wahre Unichuld. Sie ift verheirauset gewesen, mais c'est tout comme . . Bare ich ein Mann, ich würde mich nur in solde Rieber verlieben.
  - Wirflich?
- Gewiß! Dergleichen Frauen sind zum Mindesten frisch, und die Frische läßt sich nicht fünstlich nachahmen.
- Alles Andere aber? fragte Audin mit Ladgen, was felten bei ihm der Fall war. Wenn er ladte, nahm fein Gesicht einen eigenthümlichen, sast greisenhaften Ausbrud an, die Augen zogen sich zusammen, er rümpste die Nase...
- Wer ist benn aber jener Sonderling, wie Sie sagen, der Frau Lipin nicht gleichgültig wäre? fragte er, — Gin gemiller Leichnem Michael Michaelitich, ein
- Ein gewiffer Lefchnew, Michael Michailitich, ein Gutsbefiger aus biefer Gegend.

Rudin erstaunte und erhob ben Ropf.

- Lefchnew, Michael Michailitsch? fragte er: ift ber benn Ihr Nachbar?
  - Ja. Sie kennen ihn alfo? Rubin ichwieg.
- 3ch habe ihn vormals gefannt . . . es ift schou lange her. Er ist reich, wie man sagt? fügte er hinzu, indem er an den Fransen des Lehnstuhles zupfte.
- Ja, reich ift er, fleibet fich jedoch abscheulich und fahrt auf einer Reitdroschfe gleich einem Dorfverwalter

umher. Ich habe ben Berfuch gemacht, ihn in mein Haus zu ziehen; er soll Berftand haben; dann stehe ich auch gewissermaßen in Geschäftsberbindung mit ihm . . . Sie wissen doch, daß ich mein Gut selbst verwalte?

Rubin nidte mit bem Ropfe.

- 3a, selbst, suhr Darja Michailowna fort: ich sübre nichts von den frembländischen Albernseiten bei mir ein, halte mich dem Weinigen, dem Ausstichen, und Sie sehen, die Sache geht, denke ich, nicht schlecht, sehte sie singu, indem sie babei mit der Hand einen Kreis durch die Luft beschrieb.
- Ich bin immer der Ueberzeugung gewesen, bemerkte Rubin verbindlich: — daß diejenigen schreiches Unrecht begehen, die den Frauen praktischen Sinn absprechen.

Darja Michailowna lächelte.

— Sie sind sehr nachsichtig, sagte sie: — aber was wollte ich Ihnen boch ergählen? Bobon sprachen wir benn? Za! von Leschnew. Ich habe mit ihm über Landvermessung zu verhandeln. Mehrmals schon habe ich ihn zu mir eingeladen und erwarte ihn sogar heute; er kommt aber nie . . . ein wahrer Sonderling.

Der Borhang an der Thur wurde behntsam zurückgezogen und der Haushosmeister, ein hochgewachsener, grauer Mann, mit einer Glaße, in schwarzem Frack, weißer Halsbinde und weißer Weste, trat herein.

- Was willst Du? stragte Darja Michailowna, und septe mit einer leichten Wendung zu Rudin halblaut hinzu:
   n'est ce pas, comme il ressemble à Canning?
- Michael Michailitich Leschnew ift angetommen, melbete ber Mann: befehlen Sie zu empfangen?
- Ad, mein Gott! rief Darja Michaisowna: er tommt wie gerufen. Bitte ihn her!

Der Haushofmeister ging hinaus.

 Der sonberbare Mensch, da wäre er endlich, und boch nicht zur rechten Stunde; er unterbricht unser Gespräch.

Rubin erhob sich von seinem Plage, Darja Michai= lowna hielt ihn aber zurud.

— Bohin wollen Sie benn? Das läßt sich auch in Ihrer Gegenwart besprechen und bann wünsche ich, daß Sie mir sein Bild entwersen, wie das von Pigassow. Benn Sie reden, vous gravez comme avec un durin. Bleiben Sie?

Rubin wollte etwas einwenden, überlegte ein wenig und blieb.

Midjael Midjailowitich, bem Lefer bereits befannt, trat in's Cabinet. Er hatte benfelben grauen Paletot an und hielt in ben gebräunten Händen biefelbe alte Müße. Er grüßte gelassen Darja Midjailowna und trat an ben Theitisch heran.

- Endlich find Sie so gefällig gewesen, sich herzubemühen, Monsieur Leichnew! sagte Darja Michailowna.
   Ich bitte, lassen Sie sich nieder. Sie find mit einander befannt, habe ich gehört, suhr sie fort, auf Rubin deutend.
  - Leschnew blidte Rubin an und lächelte babei sonberbar.

     Ich tenne Herrn Rubin , saate er mit einer kursen
- Berbeugung.
- Wir find zusammen auf ber Universität gewesen, bemertte Rubin halblaut und fclug ben Blid zu Boben.
- Auch später find wir mit einander zusammen getroffen, sagte Leschnew talt.

Darja Michailowna blidte Beide mit einigem Befremden an und bat Leschnew Plat zu nehmen. Er setze sich.

- Sie hatten gewünscht, mich zu sehen, begann er: es betrifft die Vermeffung?
- Ja, die Vermessung, doch habe ich auch überhaupt Sie zu sehen gewünscht. Sind wir doch noch Nachbarn und auch wohl vielleicht verwandt miteinander.
- Sehr verbunden, erwiederte Leschnew: was nun die Vermessung betrifft, so habe ich diese Angelegenheit bereits mit Ihrem Verwalter vollständig zum Abschluß gebracht: ich gehe auf alle seine Vorschläge ein.
  - Das wußte ich.
- Rur, fagt er mir, fönnten, ohne vorherige perfönliche Zusammenkunft mit Ihnen, die Papiere nicht unterzeichnet werben.

- Ja; so ift es nun einmal bei mir eingeführt Darf ich wohl fragen, ob die Bauern bei Ihnen zinspflichtig find?
  - Go ift es.
- Und Sie felbst haben bie Bermefjung in Anregung gebracht? Das ift lobenswerth.

Leichnew ichwieg einen Augenblid.

- Da bin ich denn der perfonlichen Zusammentunft wegen hergefommen, sagte er.

Darja Michailowna lachelte.

- Ich sehe, daß Sie gekommen sind. Sie sagen das in solch' besonderem Tone . . . Gewiß hatten Sie sehr wenig Lust, zu mir zu kommen.
- Ich besuche Riemand, erwiederte Leschnew phleg-. matisch.
- Niemand? Sie besuchen aber doch Alegandra Pawlowna?
  - 3ch bin ein alter Befannter ihres Brubers.
- Jhres Brubers! Hebrigens, ich tege Niemandem Jwang auf ... Indeffen, Sie werden vergeben, Michael Michaelifch, ich bin älter als Sie an Jahren und darf sie ein wenig scheften: wie tönnen Sie an einem so zurückzesgenen Leben Bergnügen finden? Ober ist es mein Haus vielleicht, das Ihnen nicht gefällt? ober vielleicht gefalle ich Ihnen nicht?
- Ich tenne Sie nicht, Darja Michailowna, und beghalb können Sie mir auch nicht miffallen. Ihr haus

ist sehr schön; ich muß Ihnen aber offen gestehen, ich thue mir nicht gern Zwang an. Ich sabe nicht einmal einen gehörigen Frad, leine Handschuse; zudem passe ich auch nicht in Ihren Kreis.

- Der Geburt, ber Erziehung nach, gehören Sie bemfelben an, Michael Michailitich! vous etes des notres.

- Wir wollen Geburt und Erziehung bei Seite laffen, Darja Michailowna! Nicht barauf tommt es an . . .
- Der Mensch soll unter Menschen leben, Michael Michailisich! Was hat man davon, wie Diogenes, in ber Tonne zu sissen ?
- Erstens, sühlte sich Diogenes sehr wohl babei; zweitens, weshalb glauben Sie, baß ich nicht unter Menschen lebe?

Darja Michailowna big fich in bie Lippen.

- Das ift eine andere Sadje! Mir bleibt also nur zu bedauern, daß ich mich zu Denen nicht zählen barf, die Sie Ihrer Bekanntschaft wurdigen.
- Monsieur Leschnew, mischte sich Rubin ein: treibt zu weit, wie mich bunkt, ein sonst sehr lobenswerthes Gefühl bie Liebe zur Freiheit.

Leschnew erwiederte nichts und blidte Rubin nur an. Ein turges Schweigen trat ein.

- Und somit, sagte Leschnew, sich erhebend: - barf ich unsere Angelegenheit als erledigt betrachten und Ihren Berwalter bedeuten, daß er mir die Papiere zur Unter= schrift zustelle?

- Sie können es . . . obgleich Sie, ich gestehe es, so wenig liebenswürdig sind . . . daß ich es Ihnen abschlagen sollte.
- Aber diese Bermeffung bringt Ihnen ja mehr Bortheil als mir.

Darja Michailowna gudte bie Achfeln.

- Und Sie wollen nicht einmal bas Frühftud bei mir einnehmen? fragte fie.
- Danke Ihnen gehorsamst; ich frühstüde niemals, und dann muß ich auch balb nach Hause.

Darja Micailowna erhob sich.

— Ich will Sie nicht aufhalten, sagte sie, an's Fenster tretend: — ich barf Sie nicht aufhalten.

Lefdnew verabichiedete fic.

- Abieu, Monfieur Leschnew! Berzeihen Sie, baß ich Sie beläftigt habe.
- Oh ich bitte, hat nichts zu sagen, erwiederte Leschnew und ging hinaus.
- Wie gefällt er Ihnen? fragte Darja Michailowna Rubin. — Ich hatte wohl von ihm gehört, er fei ein fonderbarer Mensch; dies übersteigt aber doch Alles!
- Er leibet an bemselben Uebel, wie Pigassow, erwiederte Audin — dem Berlangen, originell zu erscheinen. Jener spielt den Mephistopheles, dieser den Cynifer. In

allem Dem stedt viel Egoismus, viel Selbstslucht und wenig Wahrheit, wenig Liebe. Das ist ja auch eine Berechnung in ihrer Art: es bindet sich Einer die Larve der Gleichgültigkeit und ber Nachlässgleit vor, da muß den gleich, dentt er, ein Jeder auf den Gedanten tommen, daß ver Mensch auf unwerantwortliche Weise sein Licht unter den Scheffel stellt! Aber näher betrachtet, ist gar kein Licht vorhanden!

- Et de deux! außerte Darja Michailowna. Sie sind furchtbar in ber Charafterschilberung. Ihnen entgeht man nicht.
- Glauben Sie? fagte Rubin . . . Uebrigens, fuhr er fort: ich sollte eigentlich nicht von Leschnew sprechen: ich habe ihn geliebt, geliebt wie einen Freund . . nachber aber, in Folge verschiebener Misverständnisse . .
  - haben Sie fich entzweiet?
- Das nicht. Wir haben uns getrennt, und, wie mir icheint, für immer getrennt.
- Das war es! Darum war Ihnen auch während seines Hieflins, wie mir häuchte, nicht wohl zu Muthe . . . Ich bin Ihnen aber boch sehr sür den heutigen Morgen verbunden. Ich Babe die Zeit überaus angenehm verbracht. Aber Alles mit Maß! Ich auch sebe Ihnen Urlaub bis zum Frühltüd, und will seht auch selbst ann eine Geschäfte gehen. Mein Serretär, Sie haben ihn geschen Constantin, c'est lui qui est mon soerstaire —

wartet gewiß schon auf mich. Ich empfehle Ihnen benselben: ein herrlicher, überaus dientsfertiger junger Mann und ganz entsücht von Ihnen. Auf Wiederschen, cher Dmitri Nitolaitsch. Wie bin ich bem Barone zu Sant verpflichtet, daß er mir Ihre Bekanntschaft verschäft hat!

Und Darja Midjailowna reidste Rubin die Hand. Er drüdte sie zuerst, führte sie dann an die Lippen und begab sich in den Saal und von da auf die Terrasse, wo er Natalia traf.

## v.

Darja Michailowna's Tochter, Natalia Alexejewna, tonnte auf ben erften Blid nicht gefallen. Gie mar noch nicht bollftanbig ausgebilbet, mager, bon braunlicher Befichtsfarbe, und hielt fich etwas gebudt. Die Buge ihres Befichtes jeboch maren ebel und regelmäßig, obgleich etwas breit für ein fiebengehnjähriges Madden. bers icon trat ihre reine und glatte Stirn, über ben leicht gefnicten Augenbrauen berbor. Gie fprach wenig. aber hörte und idaute mit Aufmertfamfeit, faft unbermanbten Blides, als wollte tfie fich über Alles Rechenicaft geben. Gie mar oft unbeweglich, in Bedanten verfunten, und ließ bie Arme berabhangen; es zeigte bann ihr Geficht ben Ausbrud innerer Gebantenthätigfeit . . . Ein taum merkliches Lächeln fpielte um ihre Lippen und verschwand wieder; bie großen bunteln Augen hoben sich fanft . . . Qu'avez vous? pflegte fie bann Mile. Boncourt zu fragen und ihr vorzuhalten, daß es sich für ein junges Nödden nicht schiete, den Kopf hangen zu lassen und zerstreut auszufehen. Natalia war aber nicht zerstreut: im Gegentheil, sie lernte sieißig, las und arbeitete gern. Sie sühlte tief und flart, aber im Sillen; schon als Kind hatte sie selten geweint, jest seufzte sie soggeschen und wurde nur bleich, wenn etwas sie betrübte. Die Mutter sah in ihr ein wohlgesittetes, vernünstiges Mädden, nannte sie schemung von ihren Gesistes mädsgen, nannte sie schemung von ihren Gesistessähigteiten. "Weine Natascha ist ist die 1. . . um so besser wieden. "Deine Ratascha ist talt von Natur — pstegte sie zu gagen — nicht wie ich . . . um so besser wie sie wird güdtlich sein." Tarja Nichallowna täusselsich . Uedrigens, nich jede Mutter tennt ihre Tochter.

Natalia liebte ihre Mutter, hatte aber fein bolles Bertrauen ju ihr.

— Du haft Richts vor mir zu verbergen, sagte ein Mal Darja Michailowna zu ihr: — sonst würdest Du wohl ein wenig geheim thun, denn Du hast Deignen Kopf sür Dich.

Natalia blidte ihrer Mutter in's Gesicht und dachte: "und warum sollte ich nicht meinen Kopf für mich haben?"

Als Andin sie auf der Terrasse traf, schritt sie eben mit Mile. Boncourt in's Jimmer, um ihren hut aufgue begen und in den Garten zu gehen. Ihre Worgenbeschäftigungen waren bereits beendigt. Man hatte ausgehört,

Ratalia als Rind gu behandeln, Mile. Boncourt gab ihr icon lange feinen Unterricht mehr in ber Mythologie und Geographie; bod mußte Natalia jeden Morgen - in ihrer Gegenwart, biftorifche Bucher, Reifebefchreibungen und andere erbauliche Schriften lefen. Darja Dichailowna traf bie Auswahl, icheinbar einem ihr eigenen Spfteme folgend, in ber That aber gab fie Natalia Alles, mas ihr ein frangofifder Buchbanbler aus Betersburg gufdidte. ausgenommen natürlich Romane bon Alexander Dumas Sohn und Comp. Diefe Romane las Darja Dichailowna felbit. Mile. Boncourt pflegte gang befonders ftreng und fauer Natalia über ihre Brille angufchauen, wenn Lettere biftorifde Bucher las: nach ben Begriffen ber alten Frangofin, mar bie gange Gefdichte voll unerlaubter Dinge, obgleich fie bon ben berühmten Mannern bes Alterthums, Gott weiß warum, nur einzig und allein ben Rambufes fannte und aus neuerer Beit - Ludwig ben XIV. und Napoleon, ben fie nicht leiben fonnte. Natalia las aber auch folde Bucher, beren Dafein Dille. Boncourt nicht abnete: fie tannte ben gangen Buichfin auswendig.

Natalia erröthete etwas, als fie mit Rubin zusammentraf.

- Sie wollen fpagieren geben? fragte er fie.
- Ja. Wir geben in ben Garten.
- Darf ich mich Ihnen anschließen? Natalia fah Mile. Boncourt an.

 Mais certainement, monsieur, avec plaisir, rief eilig die alte Sunafer.

Rubin nahm feinen Sut und folgte ihnen.

Anfangs machte es Natalia etwas verlegen, an Rubin's Seite auf bemfelben Gartenwege zu wandeln; bald aber wurde es ihr leichter. Er that an sie Fragen über ihre Weschäftigungen, und auch darüber, wie ihr das Leben auf dem Lande gefalle. Sie antwortete ihm nicht ohne Schüchtenheit, aber ohne jene sich überstürzende Befangenheit, die so oft für Schambaftigfeit gehalten wird. Es stapste ihr das Herz.

- Sie fühlen auf bem Lande keine Langeweile? fragte Rudin, sie mit einem Seitenblid streisend.
- Wie tann man auf bem Lande Langeweile empfinden? Ich bin fehr froh, daß wir hier find. Ich bin hier, fehr glücklich.
- Sie sind glüdlich . . . Das ift ein großes Wort.
   Uebrigens ift es begreiflich : Sie sind jung.

Rubin betonte dies lette Wort in eigenthümslicher Weise: es war wie eine Anwandlung von Neid und Beileid, die ihn überkam.

— Ja! die Jugend! setzte er hinzu. — Das Bestreben der Wissenschaft ist — mit Bewußtsein das zu
erringen, was die Jugend von selbst hat.

Natalia bilitte Rubin aufmerksam an: sie hatte ihn nicht verstanden.

- Ich habe mich heute ben ganzen Morgen mit Ihrer Mama unterhalten, fuhr er fort: — eine außergewöhnliche Frau. Ich begreife, weßhalb alle unfere Poeten so großen Werth auf ihre Freundschaft legten. Lieben Sie auch Gebichte? sehte er nach einigem Schweigen hinzu:
- "Er examinirt mich," dachte Natalia und fagte: ja, ich liebe sie sehr.
- Die Boefie ist bie Sprache ber Götter. Ich jelost liebe Gebichte. Doch nicht in Gebichten allein liegt Boesie: sie ist überall, sie umfangt und . . . Sehen Sie biese Baume, biesen himmel an von allen Seiten strömt Schönsheit und Leben hervor; wo aber Schönsheit und Leben, ba ist auch Poesie.
- Wolken wir nicht auf der Bant hier Plat nehmen, fuhr er fort. — So. Mir schelnt, ich kann mir gicht jagen warum, daß, sobald Sie sich ein wenig an wich werben gewöhnt haben (er blidte ihr hierbei lächelnd in die Augen), wir gute Freunde sein werden. Was meinen Sie?
- "Er behandelt mich, wie ein kleines Madchen," bachte Ratalia wieder, und ungewiß, was sie dazu sagen sollte, fragte sie ihn, ob er noch lange auf dem Lande zu bleiben beabsichtige.
- Den ganzen Sommer, ben Herbst und vielleicht auch ben Winter. Ich bin, wie Sie wohl wissen, wenig

begütert; meine Berhältnisse sind zerrüttet und dann habe ich es auch schon satt, von einem Ort zum andern zu ziehen. Es ist Zeit, daß ich mir Ruhe gönne.

Ratalia fah ibn erftaunt an. .

- Sie finden wirtlich, baß es für Sie Zeit sei auszuruhen? fragte fie schüchtern.
  - . Rudin manbte fein Geficht ihr gu.
    - 2Bas wollen Gie bamit fagen?
- Ich will sagen, erwiederte sie mit einiger Berwirrung: — daß Andere sich wohl Ruhe gönnen dürsen; Sie aber . . . Sie müssen arbeiten, müssen sich bestreben, Ruhen zu schaffen. Wer denn wohl, wenn nicht Sie . . .
- Ich dante für die schmeichelhafte Meinung, unterbrach sie Rudin. — Ruhen schaffen . . . das ift leicht gesagt! (Er suhr mit der hand über sein Gesicht.) Ruhen schaffen! wiederholte er. — Wenn ich auch die seite leberzeugung hätte: auf welche Art ich Ruhen beringen könnte — ja, wenn ich sogar Vertrauen in meine eigene Kraft hätte — wo sände ich wohl sautere, mitsühlende Seeten? . . .

Und Andin ließ mit so hoffnungskofer Miene die Hand fallen und fentte so betrübt den Kopf, daß Natalia unwillfüfrlich die Frage an sich stellte: ob sie denn wohl aus feinem Munde Tags zwor so begeisterte, Hoffnung sprüßende Reden gehört habe?

Inrgeniem'e auegew. Berfe, 96. III.

— Doch nein, sette er hinzu, und schüttelte ungeftüm seine Löwenmähne: — Unfinn das, Sie haben Recht. Ich danke Ihnen, Natalia Alexestewna, daufe Ihnen von Herzen. (Natalia wußte entschieden nicht, wofür er ihr dantte). Ein Wort von Ihnen hat mich au meine Pflicht erinnert, hat mir meine Bahn vorgezeichnet . . . Ia, ich muß handeln. Ich darf meine Talent, wenn ich es wirtlich beitze, nicht verbergen; ich darf meine Kräfte nicht in Geschwäh, in seerem, nichtsnuhigem Geschwäh und eitelem Gerede vergeuden . . .

Und es ergoß sich seine Rede wie ein Strom. Er sprach schön, begeistert, hinreihend — über Kleinmüthigeseit und Trägheit, über die Rothwendigsteit, Thaten zu vollbeingen. Er machte sich selbsymbolgseit, Thaten zu vollbeingen. Er machte sich selbsy der Were, bewies, daß sich über daß, was man leisten wolle, im Boraus auszulassen, ebenso nachtheilfg wäre, wie wenn man eine reisende Frucht mit einer Radel anstechen wollte, daß sei nur nuthlose Bergendung der Kräfte und Säste. Er behauptete, es gäbe keinen ebleren Gedanken, der nicht Anklang sände, daß mur jene Menschem unverstanden, der nicht Knklang sände, daß mit jene Menschem unverstanden blieben, die entweder selbst woch nicht werth seinen, verstanden zu werden. Er sprach lange und schloß seine Rede damit, daß er Ratalia nochmals dankte, und ganz unerwartet ihr die Hand brüdend, jagte: — Sie sind ein hertläges, ebles Westen!

Diefe Freiheit setze Mlle. Boucourt in Erstaunen, die, trot ihres vierzigiährigen Ausentlatts in Rufland, mit Muse das Aussigia verstand und nur die anmutsige Schnelligeit und das Fliesende in der Rede Rudin's bewunderte. Er galt überhaupt in ihren Augen als eine Art Virtuos oder Künftler, und au Leute diese Schlages durften feine Schlageis durften feine Schildlickseinsonen gestellt werden.

Sie erhob sich von ihrem Plate und ihr Aeib hastig gurecht flopsend, machte sie Ratalia darauf aufmersfaun, daß es Zeit sei, heimzusehren, um so mehr, da monsieur Volinsoff (so nannte sie Wolsuzov) sich zum Frühstüde habe einsinden vollen.

- Da ift er bereits! fügte fie mit einem Blide nach einer ber Alleen, bie jum Haufe führten, hingu.

Und wirklich zeigte fich Wolingow in einiger Entfer-

Mit unentschloffenen Schritten trat er näher, begrüßte Alle schon von Weitem und, mit leibendem Ausdruck im Gesichte, sich zu Natalia wendend, fragte er:

- Mh! fie geben fpazieren?
- Ja, antwortete Natalia, wir waren im Begriff, nach hause zuruckzusehren.
- Ah! sprach Wolinzow. Nun, so wollen wir gehen.

Und Alle machten fich nach bem Saufe auf.

- Wie ift das Befinden Ihrer Schwester? fragte Rubin mit besonders theilnehmender Stimme Wolinzow. Auch am Abende vorher war er sehr freundlich gegen ihn gewesen.
- Ich bante recht sehr. Sie befindet sich wohl. Sie wird vielleicht heute kommen . . . Sie unterhielten sich vorhin, wie mir schien, als ich hertam?
- Ja, wir unterhielten uns. Natalia Alegejewna, hat ein Wort fallen laffen, das eine gewaltige Wirtung auf mich hervorgebracht hat . . .

Wolinzow fragte nicht, was für ein Wort das gewesen sei, und in tiesem Schweigen erreichten Alle das Haus der Darja Michailowna.

Bor dem Essen sauch sich die Gesellschaft wieder im Salon ein. Pigassew jedoch erschien nicht. Rubin war nicht aufgelegt; er dat sortwährend Pandalewski, aus Beetsoven derzuspielen. Bolingow schwieg umd schaute vor sich hin. Natalia bijeb der Mutter immer zur Seite, und war bald in Gedanten versunten, bald mit ihrer Arbeit beschäftigt. Bassisstow verwandte die Augen nicht von Rubin, immer in der Erwartung, er werde etwas Kluges vorbringen. So vergingen ziemlich einsörmig deei Stunden. Ausgandra Panslowna fam nicht zu Wit-

tag — und Wolinzow ließ, gleich nach beendigter Tajel feine Kalesche anspannen und suhr bavon, ohne von Jemand Abschied genommen zu haben.

Er fühlte sich beklommen. Schon lange liebte er Natalia, hatte es aber noch nicht gewogt, ihr seine Reigung zu gestehen, und unter diesem ängstlichen Austandi titt er auf's Graufamste. . . Sie sah ihn gerne doch blieb ihr Serz rubig: darüber täusche er sich nicht. Er hatte auch nicht gehosst, ihr zärtlichere Gesühle einzuslösen und erwartete nur, sie werde mit der Zeit, wenu sie sich vollkommen an ihn gewöhnt haben würde, ihm näher stehen. Was konnte ihn denn bennruhigen? Was für eine Beränderung hatte er in diesen paar Tagen wahrgenommen? Natalia's Benehmen gegen ihn war ganz so wie borfter . . .

War es die Befürchtung: er tenne Natalia's Charafter nicht, sie sei ihm frember, als er geglaubt habe — war's Eifersucht, die in ihm erwacht war, ober hatte er eine dunkele Ahnung von etwas Schlimmen . . . genug, er litt, so sehr er sich auch zu beherrschen suchte.

MIS er bei feiner Schwester eintrat, faß Lefchnew bei ibr.

- Warum so früh zurüdgekehrt? fragte Alexandra Bawlowna.
  - 3ch weiß es felbst nicht! ich langweilte mich.
  - War Rudin da?

- Er war ba.

Wolingow warf feine Duge bin und feste fich.

Alexandra Pawlowna wandte sich mit Lebhaftigleit zu ihm.

— Ich bitte Dich, Sergei, hilf mir biefem starrfinnigen Menschen ba — sie wies babei auf Leschnew begreiftlich zu machen, baß Aubin ungewöhnlich King und beredt ist.

Bolingow brummte etwas in ben Bart.

- Ich widerstreite Ihnen durchaus nicht, begann Leschnen: — ich zweisse nicht an Rudin's Geist und Beredtsamleit; ich sage bloß, daß er mir nicht gefällt.
  - Saft Du ihn benn gesehen? fragte Wolinzow.
- Ich habe ihn heute Morgen bei Darja Michailowna gesehen. Er ist ja jeht ihr Großwezier. Es wird die Beit ihr Großwezier. Es wird die Beit ihr Großwezier. Es wird die Beit Allein wird sie fich niemals trennen jeht aber berricht jener. Ja wohl, ich dobe ihn geschen! Er jak a und sie zeigte mich ihm: da schouen Sie einmal, mein Bester, was sir sonderbare Kerle wir hier haben. Ich bin sein Zuchtpierd bin es nicht gewoshnt, vorgesührt zu werden. Da bin ich ohne Umstände davongeschren.
  - Warum warft Du benn aber bei ihr?

- Begen einer Bermessung; aber das ist nur ein Borwaud: sie wollte sich gang einsach meine Physsiognomie besehhen. Eine große Dame wir kennen das!
- Seine Ueberlegenheit ist Ihnen störenb das ist est fagte mit Heure Alexandra Panulowna: das ist es, von Seie ihm nicht vergeben können. Ich aber bin wöberzeugt, daß er nicht nur Verstand, sondern auch ein vortreffliches Herz hat. Betrachten Sie nur seine Augen, wenn er . . .
- "Bon hoher Tugend fpricht . . . . . " \*) feste Lefchnew hinzu.
- Sie werden mich bose machen und zum Weinen bringen. Es thut mir in der Seele leid, daß ich bei Ihnen geblieben und nicht zu Darzla Michailowna geschieben und nicht zu Darzla Michailowna geschieben. Sie waren es nicht werth. Hören Sie auf, mich zu reizen, selzte sie mit weinerlicher Stimme hinzu. Es wird besser sein, Sie erzählen mir Etwas aus seinen Jugendjahren.
  - Aus Rudin's Jugendjahren?
- Ja boch. Sie fagten mir ja, Sie kennten ihn gut und seien schon lauge mit ihm bekannt.

Leschnew erhob sich und fing an, im Zimmer auf und ab zu geben.

<sup>\*)</sup> aus Gribojedaw.

D. Ueberfeger.

- Ja, begann er: - ich fenne ihn gut. Gie wollen, baß ich Ihnen feine Jugend ergable? Wohlan! Er ift in I. geboren, eines armen Gutsbefigers Rind. Gein Bater ftarb fruh und er blieb mit ber Mutter allein. Sie mar eine herzensgute Frau und liebte ihn über Alles; fie lebte fehr fparfam, und bas wenige Gelb, mas fie hatte, gab fie fur ibn aus. Geine Erziehung bat er in Mostau erhalten, anfänglich auf Roften eines Obeims, bann aber, als er aufgemachfen und flügge geworben mar, auf Rechnung eines reichen Fürftenfohnchens, ben er ausgewittert hatte . . . icon gut, verzeihen Gie, ich merbe nicht mehr . . . mit welchem er fich befreundet batte. Dann bezog er bie Universität. Dort wurde ich mit ihm befannt und fehr intim. Bon unferem bamaligen Leben ergahle ich Ihnen ein anderes Dal. Jest geht es nicht. Dann reifte er in's Ausland . . .

Leschnew ging noch immer im Zimmer auf und ab; Alexandra Michailowna folgte ihm mit den Blicken.

— Aus bem Auslande, fuhr er fort: — schrieb Rubin seiner Mutter äußerst selten und hat sie nur ein Mal besucht, auf zehn Tage. . . . . Tie Alte starb auch in seiner Abwesenheit in fremden Armen, hat aber bis zu ihrem Todesstündehen nicht das Auge von seinem Bilbnisse verwandt. Alls ich in T. lebte, besuchte ich sie. Sie war eine gute, überauß gastfreie Frau und pstegte mir immer eingemachte Kirschen vorzusehen. Ihren Mitja liebte sie unfäglich. Die Herren aus der Retichorinichen Schule\*)
werden Ihnen sagen, daß wir immer Diesenigen lieben,
die selbst wenig sähig sind, Liebe zu sühlen; mir aber
scheint es, daß alle Mütter ihre Kinder lieben, besonders
bie sern von ihnen Weitenden. Später tras ich mit Rudin im Aussande zusammen. Dort hatte ihn eine Dante,
eine unserer russischen Damen, an sich gezogen, ein Blauftrumpf, weder jung noch hübsich, wie sich's auch sür einen
Raustrumpf schiet. Ziemlich lange schlepte er sich mit
ihr umher und ließ sie dann im Stich. . . doch nein,
euntschuldigen Seie: sie ließ ihn im Stiche. Und auch ich
versieß ihn zu sener Zeit. Das ist Ause.

Lefcnew fdwieg, ftrich mit ber hand über die Stirn und ließ fich wie erschöpft auf einen Lehnftuhl nieber.

— Wissen Sie aber wohl, Michael Michailtifch, begann Accandra Pardsouna: — Sie sind, wie ich sehe, ein boshafter Mensch; wahrhaftig, Sie sind nicht bester als Pigasson. Ich in überzeugt, daß Alles, was Sie gesagt haben, wahr ist, daß Sie nichts hinzgedichtet haben, und bennoch, in welch' mißgünstigem Lichte haben Sie das Alles dargessellt!! Die alte Frau, ihre Mutterliebe, ihr einsamer Tob, jene Dame . . . Bogu alles das? . . .

<sup>\*)</sup> Beticorin, ber Belb in Lermontoff's Roman: ber "Belb unferer Beit." D. Ueberseter.

Wissen Sie wohl, man taun das Leben des allerbesten Menschen mit solchen Farben schildern — ohne Etwas hingugussügen, wohl verstanden — duß sich Jeder davor entsehen wird! Das ist auch Verseundung in ihrer Art!

Lefchnew erhob fich und begann wieder im Zimmer auf und ab zu gehen.

- Ich hatte durchaus nicht die Abstäck, Ihnen Entsehen einzuflößen, Alexandra Paulowna, brachte er endlich heraus. — Ich bin kein Berleumder. Uebrigens, sehte er nach einigem Schweigen hinzu: — in Den, was Sie gesagt haben, ist ein Theil Wahrheit. Ich babe Rubin nicht verkeumdet; doch — wer weiß! — vielleicht hat er sich seit iener Zeit verändert — vielleicht bin ich ungerecht gegen ihn.
- Da haben Sie es! . . . Bersprechen Sie mir asso, daß Sie die Bekanntschaft mit ihm erneuern, ihn gehörig ergründen und mir dann erst Ihre schließtiche Meinung über ihn sagen wollen.
- Wenn Sie es wünschen . . . Warum schweigst Du aber , Sergei Pawlitsch ?

Wolinzow fuhr zusammen und erhob ben Ropf, als hatte man ihn aus bem Schlafe gerüttelt.

- Bas follte ich fagen? Ich tenne ihn nicht. llebrigens habe ich heute Kopfweh.
- Du bist wirklich etwas bleich, bemerkte Alexandra Bawlowna.

- 3ch habe Ropfweh, wiederholte Bolingow und verließ bas Zimmer.

Alegandra Pawlowna und Leschnew sahen ihm nach und tanichten einen Blid mit einauder, doch ohne ein Wort zu sprechen. Weber ihm, noch ihr, war es ein Geheimniß, was im Herzen Wolinzow's vorging.

## VI.

Neber zwei Monate waren vergangen. Während biefer ganzen Zeit war Rubin sollt nicht aus Darja Michailowna's Dause gekommen. Sie konnte ihn nicht mehr entbehren. Sie konnt ihr zur Gewohnheit geworden, ihm von sich zur Gedenburten zu lassen, ihm von sich zu erzählen zu lassen. Ein Mal hatte er abreisen wollen, unter dem Bortwande, seine Geldmittel seien erschöpft — sie gab ihm sünstundert von Wolsinzow zu borgen. Pigassow bejuchte Darja Michailowna bedeutend seitetter als worter: Audin übte durch seine Gegenwart auf ihn einen Drud aus, den übrigens Bigassow nicht allein empfand.

— Ich mag ihn nicht, diesen eingebildeten Menschen, pflegte er zu sagen: — seine Ausdrucksweise ist unnatürlich, ganz so wie bei den Helden in russischen Romanen. Mit einem: Ich! fängt er an, hält dann wie gerührt inne ... "Ich, also, ich ..." Und er zieht die Worte so lang. Habt Ihr geniest, so wird er Euch sogleich aus-

einauber fegen, warum 3hr genießt und nicht gehuftet habt . . . lobt er Guch, fo flingt es, als beforbere er Euch zu einer höheren Rangftufe . . . fangt er aber an, fich felbft ju fchelten, bann gieht er fich geradegu in ben Schmut berab - nun, bentt Ihr, ber barf fich jett nicht mehr bei Tageslicht zeigen! Nichts bavon! Noch beiterer ftimmt es ibn, fo bag man glauben fonnte, jene bitteren . Borte batten ihm nur gur Erfrifdung und Rraftigung gedient, wie ein Schlud bitteren Schnapfes. Bandalemsti empfand eine gemiffe Scheu bor Rubin und machte ihm mit einiger Borficht ben Sof. Bolingow's Stellung, Rubin gegenüber, mar eigenthumlicher Urt. Diefer nannte ibn einen Ritter und rühmte ibn, er mochte gugegen fein ober nicht, über die Magen; Bolingow aber tonnte ihn nicht lieb gewinnen, und feine ichmeichelhafteften Complimente erzeugten in ihm unwillfürlich Ungebuld und Merger. "Er macht fich wohl gar über mich luftig!" bachte er, und eine feindselige Stimmung überschlich ihn bann. Wolingom verfucte Berr über fich ju werben; es ging nicht; bie Gifersucht nagte heimlich an ihm. Aber auch Rubin, ber Wolingow ftets geräuschvoll entgegenkam, ihn einen Ritter nannte und Belb bei ihm borgte, fühlte fich nichts weniger als ju ihm hingezogen. Es mare nicht leicht gu beftimmen gemefen, mas in beiden Mannern borging, wenn fie einander freundichaftlich bie Sande brudten und ihre Blide fich begegneten . . .

Baffiftow fuhr fort, por Rudin die außerfte Sochachtung zu empfinden und jedes feiner Worte im Muge ju hafchen. Diefer aber beachtete ihn wenig. Gin Mal brachte er mit ihm einen gangen Morgen gu, unterhielt fich von ben wichtigften Weltfragen und Weltaufgaben und erreate in ihm bas lebhafteite Entzuden , nachber beachtete er ihn nicht mehr . . . Es war bemuach nur eitles Berebe gemefen , wenn er nach reinen und ergebenen Geelen Berlangen geäußert hatte. Dit Lefdnem, ber mit feinen Besuchen bei Darja Michailowna begonnen hatte, ließ Rubin fich niemals in einen Wortstreit ein, ja er schien ihm auszuweichen. Lefdnem feinerfeits behandelte ihn gleichfalls falt, ließ aber immer noch nicht feine lette Meinung über ihn laut werben , was Alexandra Bawlowna fehr unangenehm berührte. . Sie beugte fich bor Rubin - ju Lefdnew aber hatte fie Bertrauen. Alle im Saufe Darja Michailowna's unterwarfen fich ben Launen Rubin's: feinen geringften Bunfchen wurde nachgetommen. Bertheilung ber täglichen Beschäftigungen bing bon ibm ab. Richt eine einzige partie de plaisir tonnte ohne ihn ju Stande fommen. Alle unerwarteten Ausfluge und Ueberraschungen maren übrigens nicht fehr nach feinem Beschmad, und er nahm Theil baran wie Erwachsene am Spiel ber Rinder, mit freundlicher und etwas gelangweilter Miene. Dagegen mijchte er fich in Alles : raifonnirte mit Darja Michailowna über Gutsverwaltung, Kindererzichung,

Wirthschafts und Geschäftsangelegenheiten überhaupt; höter ihre Plane an, schähte and Unwichtiges nicht zu gering und schule Berbessenungen und Reuerungen vor. Darja Michailowna war entzüdt darüber — doch dabei blied es. Bezüglich der Gutsverwaltung solgte sie den Kathschädigen ihres Verwalters, eines ättlichen, einäugigen Kleintrussen, eines gutmüthigen, doch slitzigen Scheimes. — "Das Alte ist sein zu für hager," psiegte er zu jagen, und schmunzelte und blinzelte dabei wohlgefällig.

Mußer mit Darja Michailowna hatte Rudin mit Riemandem so häusige und lange Unterredungen wie mit Nachalia. Er stedte ihr insgeheim Bücher zu, vertraute ihr seine Pläne und las ihr die ersten Seiten tänstiger Ausstäde ihr die, der der der der die sich fan der der der der die sich schaft eine Seiten tänstiger Unsfähe und Nerte wor. Das Verständnis dafür sehlte ihr oft, doch daran sag Rudin anscheinend wenig, wenn sie ihn nur anhörte. Dieses nahe Versästlich wen Nag sie ihm nur anhörte. Dieses nahe Versästlich war Nag sie ihm erhörte der unt ihm hier auf dem Vande schwagen. Er sindet Gesallen an ihr, wie an einem Unienn Mädhen. Gesahr ist nicht dabei, und jedenfalls sernt sie von ihm . . . In Petersburg will ich das Alles anders einrichten.

Darja Michailowna täuschte sich. Nicht wie ein Heines Mädchen schwagte Natalia mit Rudiu: sie lauschte gierig seinen Worten, bemüßete sich, in den Sinn derselben einzudringen und unterwarf seinem Urtheile ihre Gedanten,

ihre 3meifel; er mar ihr Ergieber, ihr Führer. Erfte fochte es bei ihr nur im Ropfe . . . in einem jungen Ropfe focht es aber nicht lange, ohne bag bas Berg auch ein Bort mitrebet. Bas für wonnevolle Minuten verbrachte Natalia, wenn, wie es oft vorfam, Rudin im Garten auf einer Bant, im leichten und lichten Schatten einer Ciche, anfing ihr Gothe's Fauft , Soffmann , Die Briefe Betting's ober Novalir vorzulesen, und er sich dabei beständig unterbrach, um ihr zu erläutern, was ihr buntel ichien! Gie fprach bas Deutsche nicht gut, wie fast alle unfere jungen Damen, verstand es aber vollkommen, und Rubin war gang in beutscher Poefie, beutscher Romantit und beutscher Philojophie versunken und zog Natalia nach fich in jene höheren Regionen. Gine unbefannte, erhabene Welt enthüllte fich bem aufmertfamen Blide bes jungen Mabchens. Bon ben Seiten bes Budjes, bas Rubin in ber hand hielt, strömten gleich einer Fluth entzudenber Mufit munberbare Bilber, neue, lichte Gebauten unaufhörlich in ihre Geele über, und in ihrem Bergen, bas von ebler Freude hober Empfindungen erichüttert worden, erglimmte und entbrannte fanft ber heilige Funten ber Entzudung . . .

<sup>—</sup> Sagen Sie doch, Omitri Nitolaitsch, redete sie ihn einst an, als sie vor ihrem Stidrahmem am Fenster saß: — Sie werden für den Winter wohl nach Petersburg fahren?

- Ich weiß es nicht, erwiederte Rubin, das Buch, in welchem er herumblätterte, auf die Kniee sinkend laffend:
- wenn ich die Mittel dazu auftreibe, fahre ich bin.

Er fprach trage: er fühlte fich ermattet und war ben gangen Morgen über muffig gewesen.

- Wie follten Sie die nicht finden? Rubin schüttelte ben Ropf.
- Ihnen baucht es fo!

Und er warf einen bebeutsamen Seitenblid auf fie. Ratalia wollte Etwas fagen, hielt jedoch inne.

- Sehen Sie, begann Rubin und wies mit ber Hand nach bem Fenster: — sehen Sie jenen Apfelbaum: er ist gebrochen unter ber Last und Hülle seiner Früchte. Ein treues Sinnbild bes Genies . . .
- Er ist gebrochen, weil er teine Stühe gehabt hat, erwiederte Natalia.
- Ich verstehe Sie, Natalia Alezejewna; es ist aber für ben Menschen nicht so gang leicht, sie zu finden, diese Stüße.
- Mir scheint, das Mitgefühl Anderer . . . Einsamsteit aber muß jedenfalls . . .

Natalia verwirrte fich ein wenig und wurde roth.

- Und mas wollen Sie im Winter auf bem Lande anfangen? fette fie rafc bingu.
- Bas ich anfangen werde? Ich werbe meine große Abhandlung beendigen Sie wissen vom Tragischen

im Leben und in der Kunst — ich setzte Ihnen vorgestern den Plan auseinander — und werde Ihnen den Auffat austellen.

- Und werben ihn bruden laffen?
- Rein.
- Barum aber nicht? Für wen wollen Sie benn arbeiten?
  - Run, wenn es für Gie mare?

Natalie fentte ben Blid.

- Das mare für meinen Berftand gu hod).
- Wovon handelt, wenn ich fragen darf, der Auffah? fragte beschieben Bassistow, der in einiger Entserung saß.
- Bom Tragifchen im Leben und in der Ktunft, wiederholte Rubin. Hier, Herr Bassistien wird ifn auch sesen. Uebrigens bin ich in Betreff des Grundsgedantens noch nicht mit mir im Reinen. Ich habe mir bis jeht noch nicht hinreichend die tragische Bedeutung der Liebe flar gemacht.

Rubin ließ sich gern und häusig über Liebe aus. Beim Worte: Liebe war MNe. Boncourt bisher immer zusammengesahren und hatte die Ohren gespist wie ein alere Schlachtgaul, der die Trompeten hört; nachher aber wurde sie es gewohnt und begnügte sich, die Ethpen zusammen zu ziehen und in Zwischenräumen Tabat zu schunzesen. — Mich buntt, bemerkte Natalia schüchtern: — bas Tragische in ber Liebe — bas ift bie ungludliche Liebe.

Rudin wurde nachbenkend.

— Weshalb zeigt sich aber Sergei Pawlitfch schon fo lange nicht mehr? fragte er plöglich.

Ratalia murbe über und über roth und fentte ben Ropf auf ihren Stidrahmen.

- 3ch weiß es nicht, antwortete fie leife.
- Bas für ein herrlicher, vortrefflicher Menich, sagte aufstehend Rubin. — Das ift einer ber besten Bertreter bes jegigen russischen Abels . . .

Mile. Boncourt betrachtete ihn bon ber Geite mit ihren fleinen , frangofifchen Augen.

Rubin ging einige Male burch's Bimmer.

- haben Sie vielleicht bie Bemertung gemacht, hub er an, sich raich auf ben Alfasen umbrechend: bag bie Eiche und die Eiche ift ein flarfer Baum ihr altes Laub erft bann abwirft, wenn bas neue bereits hervorzubrechen beginnt?
- Ja, erwiederte langfam Natalia: ich habe bas beobachtet.
- Ganz baffelbe ift auch ber Fall mit alter Liebe in einem starten Herzen: sie ist bereits abgestorben , halt sich aber noch immer; und nur eine andere, neue Liebe vermag sie zu verdrängen.

Natalia erwiederte nichts.

" Bas foll bas bebeuten?" bachte fie.

Rubin blieb eine Weile stehen, schüttelte bie Haare und entfernte sich.

Natalia ging auf ihr Zimmer. Lange blieb sie in Nachbenken versunken auf ihrem Bettsten siehen, lange dachte sie über die letzten Worte Rubin's nach, drückte plöhlich die Hände zusammen und brach in Thränen aus Worüber sie geweint hat — das weiß Gott allein! Sie selbst nucht nicht, warum sie so plöhlich weinen mußte. Sie trodnete ihre Thränen, doch von Neuem slossen siehe siehe des besteht wußte nicht, warum sie so plöhlich weinen mußte. Sie trodnete ihre Thränen, doch von Neuem slossen siehe

An eben diesem Tage war Rubin ber Gegenstand eines Gesprächs zwischen Alexandra Pawlowna und Lechnen. Anstangs wollte Letterer sich durch Schweigen absinden; sie hatte es aber darauf angesett, Etwas aus ihm herauszubeitnen.

- 3ch febe, sagte fie ju ihm: Dmitri Ritolajewitich gefällt Ihnen nach wie vor nicht. 3ch habe Sie absichtlich bis heute nicht befragt; jest aber muffen Sie die Bervisheit gewonnen haben, ob in ihm eine Beränderung vorgegangen ift und ich wunsche zu erfahren, weshalb er Ihnen nicht gefällt.
- Sehr wohl, erwiederte Lefchnem mit gewohntem Philegma: wenn Sie wirflich so ungeduldig sind; doch, merten Sie sich's, Sie muffen nicht bofe werden . . .
  - Run, fangen Sie an, fangen Sie an.
  - Und laffen Sie mich ausreben, bis zu Ende. - But, aut: fangen Sie an.
- So will ich Ihnen benn fagen, begann Lefchnew, sich langsam auf ben Divan niederlassend: — mir gefällt Rubin in der That nicht. Er ist ein kluger Menfch . . .
  - Das ift nicht zu leugnen!
- Er ift ein auffallend kluger Menfch, wenn auch im Grunde gehaltlos . . .
  - Das ist leicht gesagt!
- Obgleich im Grunde gehaltlos, wiederholte Lefchenew: bas thut aber weiter Richts: wir find alle

gehaltlose Menichen. Ich rechne es ihm sogar nicht als Schuld an, daß er herrschssüchtigen Geistes ist, trage, nicht sehr kenntnißreich . . .

Merandra Pawlowna fchlug bie Sande gufammen.

- Rubin nicht fehr fenntnigreich! rief fie aus.
- "— Richt febr tenntnigreich, wiederholte Leichnem gang in bemfelben Tone: auch daß er es liebt, auf Rosten Anberer zu leben, eine Rolle fpielen will und so weiter... das ift Mtes in der Ordnung. Schlecht ist es aber, daß er fall ist wie Eis.
- Er, diese feurige Seele, kalt! unterbrach ihn Alexandra Bawlowna.
- Ja, falt wie Eis, und er weiß es und ipielt ben Feurigen. Schlecht ist das, fuhr Leichnen, allmahich sich belebend, fort: benn es ist ein gefährliches Spiel, das er spielt, gefährlich, nicht für ihn, versteht sich, teinen Kopelen, fein Hachen setzt ein glich einen Kopelen, fein Hachen segt er auf die Karte Andere dagegen seine ihre Seele ein . . .
- Bon wem, wovon reben Sie? Ich verstehe Sie nicht, sagte Megandra Pawlowna.
- Schlecht ift, daß er nicht ehrlich ift. Weil er ein Mann von Geist ist, muß er den Werth seiner Worte tennen, und doch läßt er sie von seinen Lippen sallen, als ob sie ihm aus dem Herzen tämen . . . Nun ja, er ist beredt; seine Beredtjamteit ist aber nicht bie eines Ruffen. Und dann verzeist man auch der Jugend

Schönrednerei, in seinem Alter ist es eine Schande, am Geton eigener Worte Gefallen ju finden, eine Schande, fich derartia jur Schau zu stellen.

- Mich duntt, Michael Michailitsch, für den Zuhörer ist es ganz gleich, ob man sich zur Schau stellt, oder nicht...
- Bitte um Bergebung, Alegandra Pawlowna, es ist nicht gang gleich. Es tann mir Jemand ein Wort jagen, und es dringt mir durch Mart und Bein, ein Anderer sagt mir genau basselbe Wort und vielleicht noch schöner und es wird mir nicht einmal das Ohr kiehen. Wober kommt das?
- Das heißt, Ihr Ohr wird es nicht tigein, unters brach ihn Alexandra Pawlowna.
- Ja, mein Ohr, etwiederte Leichnew: obgleich ich vielleicht große Ohren habe. Die Sache ist die, daß Rubin's Worte eben nur Worte bleiben, und niemals zu Abaten werden, dennoch aber können diese seine Worte Berwirrungen erzeugen in einem jungen Herzen und basselbe zu Grunde richten.
- Bon wem, von wem reben Sie aber, Michael Michailitich?

Lefdnew zögerte.

- Sie wünschen zu wiffen von wem ich rebe? Von Natalia Alegejewna.

Alexandra Michailowna wurde für einen Augenblick verwirrt, lächelte aber gleich barauf.

- Du lieber Gott! begann fie: was für sonderbare Einfälle Sie' immer haben! Ratalia ift noch ein Kind; und dann, geset es ware auch Etwas daran, so werden Sie doch nicht glauben, daß Darja Nichailowna...
- Darja Michailowna ist vor Allem eine Egoistin und lebt nur sir sich; dann aber ist sie so seje von ihrer Ersakrung in Erziehung der Kinder überzeugt, daß es ihr nicht einmal einfällt, um ihre Tochter beforgt zu sein. Bewahre! wie könnte sie das! Ein Wint, ein majestätischer Bich und Alles muß wie am Draste gehen. Das ist's, woran diese Gnädige bentt, die sich eine Beschüßerin der Künste und Wissen das noch hält, in der That aber weiter nichts ist, als ein altes Welkdümsen. Ratalia ist sein Kind; glauben Sie mir, sie giebt sich häusigeren und tiesern Vetrachtungen hin, als wir Beide Auch dam wie beschaftliches, leidenschaftliches Gemith auf diesen Schauspieler, diesen Gedenschaftliches Gemith auf diesen Schauspieler, diesen Gedenschaftliches Gemith auf diesen Schauspieler, diesen Gedenschaftliches leiderschaftliches Gemith auf diese in der Ordnung.
  - Geden! Sie nennen ihn einen Geden?
- Natürlich ihn... Sagen Sie doch felbst, Alexandra Pawlowna, was für eine Rolle spielt er bei Darja Michailowna? Den Göşen, das Öratel des Hauses worstellen, sich in die Wirthschaft, in häusliche Klatschereien und Lappalien mischen — ist das wohl eines Mannes würdig?

Alexandra Pawlowna blidte Lefdnew mit Erftaunen an.

- Ich erkenne Sie nicht wieder, Michael Michailitich, sagte fie. Das Blut ist Ihnen in's Gesicht gestiegen, Sie sind in Aufregung. — Nein, wahrhaftig, da stedt etwas Anderes dahinter . . .
- Nun, da haben wir's! Sagt man einer Frau bie Wahrheit auf sein Gewissen — sie wird sich nicht aufrieden geben, bevor sie nicht irgend einen nichtigen Rebengrund erdichtet, weshalb man gerade so und nicht anders geredet hat.

Alexandra Pawlowna murde boje.

- Bravo, Monsieur Leschnew! Sie sangen an, die Frauen nicht besser zu behandeln, als Herr Pigassom est thut; boch, mit Ihrer Erlaubniß, wie schaffichtig Sie auch sein mögen, wird es mir doch schwer, zu glauben, das Sie in so kurze Zeit Alle und Alles durchbringen tonnten. Dir scheint, Sie sind im Irrthum. In Ihren Ausgen wäre Rubin eine Art Tartüsse.
- Das ift's eben, daß er nicht einmal ein Tartüffe ift. Tartüffe, der wußte wenigstens, um was es ihm zu thun war; dieser aber, troß seines Berstandes . . .

Leschnew bielt inne.

— Run benn, biefer also? Reben Sie aus, Sie ungerechter, garftiger Menich!

Leschnew erhob sich.

— Hören Sie, Alexandra Pawlowna, begann er: — ungerecht find Sie, nicht ich. Sie zürnen mir wegen meines strengen Urtheils über Rubin: ich habe ein Recht, mich über ihn streng zu äußern! Bielleicht habe ich bieses Recht nicht um billigen Preis erfaust. Ich fenne ihn gut: habe lange mit ihm zusammen gelebt. Erinnern Sie sich, ich versprach Ihnen gelegentlich, unser Leben in Woskau zu erzählen. Wie es scheint, muß ich es wohl jeht thun. Werden Sie aber die Geduld haben, mich dis zu Ende anzuhören?

- Reben Sie, reben Sie!
- Boblan benn!

Leichnew begann langsamen Schrittes burch das Zimmer zu gehen, von Zeit zu Zeit blieb er stehen und senkte ben Kopf nach vorn.

-- Bielleicht ist es Ihnen bekannt, hub er an: —
vielleicht auch nicht, daß ich früh als Naise zurücklieb
und bereits im siedenzeschnten Jahre keine andere Austorität
über mich kannte, als die eigene. Ich lebte im Hause
meiner Tante in Moskau, und that, was ich wollte. Ich
war ein ziemlich hohrer und selbsstäckiger Aussche, und
liebte mich zu brüften und groß zu thun. Als ich die
Universität bezogen hatte, war mein Betragen das eines
Schulzungen und verwicklte mich bald in eine höchst fatale
Geschichte. Ich will sie Ihnen nicht erzählen: es sohnt
nicht. Ich hatte mir eine Lüge zu Schulden kommen
lassen, eine ziemlich gartige Lüge . . Die Sache kam
beraus, ich ward überführt, beschämt . . . ich war ver-

wirrt, und weinte wie ein Rind. Das ereignete sich in der Wohnung eines Bekannten, in Gegenwart unfrer Gesährten. Alle machten sich suffig über mich, Alle, einen Studenten ausgenommen, der, bitte zu beachten, mehr als die Uebrigen unwillig über mich gewesen war, blange ich verstadt blieb und meine Lüge nicht eingestanden hatte. That ich sim bielleicht leid — genug, er nahm mich uuter den Arm und sührte mich zu sich.

- Das war Rubin? fragte Alexandra Pawlowna.

- Rein, es war nicht Rubin . . . bas war ein Menich . . . er ift jest ichon tobt . . . bas mar ein ungewöhnlicher Menich. Er bieg Boforsti. 3bn mit wenigen Borten gu ichildern, bin ich nicht im Stande, fommt fein Rame mir aber auf die Lippen, bann bergeht mir Die Luft , bon jedem Underen gu fprechen. Das mar eine erhabene, reine Geele und ein Beift, wie er mir nachber nicht wieder vorgefonimen ift. Botorsti bewohnte ein fleines, niedriges Stubden im Salbgeichoffe eines alten, bolgernen Sauschens. Er war febr arm, und ichlug fic. fo gut es ging, mit Unterrichtgeben burch. Es tamen Beiten, wo er nicht einmal mit einer Taffe Thee feinen Baft gu bewirtben im Stande mar, und fein einziger Diban war bermaken eingefeffen, bak er einem Boote nicht unahnlich fab. Dennoch, trot bes Mangels an Bequemlichkeiten , besuchten ihn Biele. Es hatten ihn Alle lieb, und er gog die Bergen an. Sie tonnen fich nicht

vorstellen, wie so augenehm und heiter es sich in seinem ärmlichen Stübchen saß! Bei ihm wurde ich mit Rubin bekannt. Er hatte sich damals bereits von seinem Fürstensöhnichen getrenut.

- Was hatte denn jener Potorsti besonderes an fich? fragte Mexandra Pawlowna.
- Wie soll ich Ihnen das erklären? Poesse und Wahrheit — das 30g Alle zu ihm hin. Bei seinem hellen, weiten Geisse war er liebenswürdig und unterhaltend, wie ein Kind. Noch jest tönt sein frohes Lachen in meinen Ohren nach, und dabei
- "Glühte er fill und unauslöschlich für das Gute "Wie vor dem Heiligenbild die nächtliche Lampe . . ." wie sich über ihn ein halbverrückter, überaus liebenswürdiger Poet unseres Kreises ausgedrückt hat.
- Und wie sprach er? fragte wieder Alegandra Bawlowna.
- Er sprach gut, wenn er ausgelegt war, doch nicht auffallend. Rubin war schon damals zwanzig Mal berebter als er.

Lefchnem hielt inne und freugte die Arme übereinander.

— Polorski und Rubin glichen einander nicht. An Rubin war weit mehr Glanz und Effelt, mehr Phrase, und — wenn Sie wollen — mehr Begeisterung. Er schien viel mehr Talent zu bestihen als Polorski, in der That aber war er, im Bergleich zu ihm, ein armer Wicht.

Rubin entwidelte gang porguglid jeden beliebigen Bedanfen und bisputirte meifterhaft; bie Bebanden entsprangen aber nicht aus feinem Ropfe: er ftahl fie Anderen, porjuglich Potorsti. Diefer mar augerlich ruhig und fanft, fast ichmach - liebte die Frauen bis gur Narrheit , gechte gern und murbe von Niemandem eine Beleibigung ertragen haben. Rudin ichien voll Feuer, Ruhnheit, Leben, mar jeboch im Junern ber Seele talt und beinabe ein Boltron, fo lange feine Gelbftliebe nicht augesochten murbe: bann aber tonnte er aus ber Saut fabren. Er fuchte beständig. Andere gu beherrichen, that es aber immer im Ramen allgemeiner Bringipien und Ideen und gewann baburch wirklich großen Ginflug über Biele. Es ift mahr, Riemand liebte ihn: ich war vielleicht ber Einzige, ber fich an ihn gefchlofjen hatte. Sein Joch murbe ertragen . . . Potoreti unterwarfen fich Alle von felbit. Rubin vermied aber auch niemals, fich mit bem Erften Beften in Unterhaltung ober Bortftreit einzulaffen . . . Er hatte nicht viel gelefen , jebenfalls aber bedeutend mehr, als Boforsti und wir Alle, überbies befag er einen inftematifchen Berftand und ein ungeheures Gebachtnig, bies Alles aber verfehlt niemals feine Wirtung auf die Jugend! Ein Resultat muß fie haben, Abichluffe, wenn auch faliche, aber es muffen Abichluffe fein! Ein burchweg ehrenhafter Menfch taugt bagu nichts. Berfuchen Gie es, ber Jugenb ju gefteben, bag Sie ihr reine Wahrheit nicht reichen tonnen, weil Sie felbit folde nicht besithen . . . bie Jugend wird Sie nicht anhören wollen. Sie geradezu hinter bas Licht führen, tonnen Gie aber auch nicht. Es ift burchaus nothwendig, bak Sie felbit, wenn aud nur jur Salfte, glauben, Sie feien im Befige ber Bahrheit . . . Darum mar benn auch bie Birfung, die Rudin auf Unfer Ginen ausubte, fo machtig. Run feben Gie, ich fagte Ihnen foeben, bag er nicht viel gelesen hatte; es waren aber philosophische Bucher, bie er las, und fein Ropf mar fo eingerichtet, bağ er aus Dem, was er gelefen hatte, fogleich bas All= gemeine herausnahm, fich an bie Wurgel ber Sache flammerte, und bann erft von berfelben aus, nach allen Seiten bin, flare und gerade Gedantenfaben jog, geiftige Fernfichten eröffnete. Unfern bamaligen Rreis bilbeten, offen geftanden, Rnaben - und nur oberflächlich gebils bete Anaben. Philosophie, Runft, Biffenfchaft, bas Leben felbft - alles bas maren für uns nur Worte, vielleicht auch Begriffe, angiebenbe, berrliche, aber gerftreute, vereinzelte Begriffe. Bon einem allgemeinen Bufammenhange Diefer Borftellungen, von einem allgemeinen Beltgefete hatten wir feine Ahnung, nichts davon ftand vor unferen Bliden, obgleich wir unbestimmt barüber bisputirten und uns abmubeten, uns Licht barüber gu verschaffen. Sorten wir Rubin fprechen, fo glaubten wir jum erften Dale, ihn endlich erfaßt zu haben, diefen allgemeinen Zusammenhang, wir mahnten, der Borhang fei endlich por uns aufgehoben! Gesett auch, er habe nicht Eigenes vorgetragen — was that est! eine regelmäßige Ordnung war in unserem ganzen Wissen eingetreten, alles Berwormen hatte sich gesammelt, geschichtet und war vor uns aufgewachsen, wie ein Ban, überall war Licht und wehete Lebensgeist . . Nichts blied unverständlich, zusällig: aus Allem sprach vernünstige Nothwendigseit und Schönheit, Alles bekam eine klare und zugleich geheinnisvolle Bedeutung, jede vereinzelte Erscheinung im Leben tönte wie ein Accord, und wir selbs, von einer heiligen Scheu, einem sansten Herzensschauer erfüllt, dünkten uns belebte Geschie jener ewiger Wahrheit, ihre Wertzeuge, zu etwas Großem berusen . . Kommt Ihnen das nicht kächerlich vor?

- Nicht im Minbesten! erwiederte Alexandra Pawlowna gedesnt: — Warum glauben Sie bas? Ich berstehe Sie nicht gang, finde es aber nicht lächerlich.
- Seit ber Zeit sind wir freilich klüger geworden, juhr Leschamen fort: das muß uns Alles jeht wie Kinderei vortommen . . . Doch , ich wiederhole es, wir hatten damals Rudin viel zu berdanken. Poforsti stand undergleichlich höher als er, dagegen ist nichts zu sagen; Potorsti stöhte uns Allen Feuer und Araft ein, er sühlte sich indessen zu gewissen Allen Feuer und Araft ein, er sühlte sich indessen zu gewissen zieten schlafter Wensch; wenn er aber seine Risagel metwöser, trankhafter Wensch; wenn er aber seine Risagel entfalte hatte Gott! wohin nahm

er dann seinen Flug! gerade in das tiessie Blau des Himmels hinein! In Rudin hingegen, diesem schönen und stattlichen Zungen, gab es viel Rteintsches; er machte sogar Klatischerien; seine Leidenschaft war es, sich in Alles zu mischen, über Alles sein Wort adhyngeben, Alles zu ertlären. Seine rührige Thätigkeit gönnte sich niemals Ruhe . . . ein politischer Geist das! Ich rede von ihm, wie ich ihn damals gefannt hobe. Er hat sich übrigens leider nicht verändert. Und auch in seinen Ueberzugungen ist seine Berändert. Und auch in seinen Ueberzugungen ift seine Werändertung eingetreten . . . bei sinsumdreissig Jahren! . . . Das fann nicht Jeder von sich sagen.

- Seten Sie sich, sagte Megandra Pawlowna zu ihm: Sie brauchen ja nicht wie ein Perpendikel das 3immer zu burchlausen!
- Mir ist's so bequemer, erwiederte Leschnem.

  Kamm war ich in den Kreis Postorski's hineingerathen,
  so war ich wie umgewandelt: ich demüthigte mich, fragte
  nach, lernte, freute mich, empfand eine Art von Chrsurcht, wie wenn ich in einen Tempel getreten wäre. Und
  in der That, wenn ich an unsere Jusammensfünste zurückente, ja, bei Gott, es war viel Gutes, ja Rührendes
  in ihnen. Stellen Sie sich eine Gesellschaft von fünst,
  sechs wird ein abschaft von ein einiges Talgsicht brennt,
  es wird ein absgedicht vor, ein einiges Talgsicht brennt,
  es wird ein absgedicht gegeben vor, ein einiges Talgsicht brennt,
  es wird ein absgedicht gegeben vor, ein einiges Talgsicht brennt,
  es wird ein absgedicht gegeben vor, ein einiges Talgsicht beimen, ganz
  altem Zwiebad dazu; zwgleich aber betrachten Seie unsere
  Gesichter und hören unsere Keden! In den Blieden eines

Neben - Entguden, es gluben bie Wangen, bas Berg flopft, wir reden von Gott, von Bahrheit, von ber Butunft ber Menichbeit, von Boefie, - gumeilen auch Unfinn, laffen uns von einem Richts hinreißen; mas thut bas aber! . . . Boforsti fitt ba . mit untergefcblagenen Beinen, feine Sand ftust bie bleiche Bange: feine . Augen leuchten. Rubin fteht mitten im Bimmer und rebet, rebet icon, bas treue Abbild eines jugendlichen Demofthenes por bem braufenben Meere; Ssubotin, ber Poet mit vermubltem Saar, ftoft von Beit gu Beit, und wie im Traume, abgebrochene Gate aus; ein vierzigjahriger Buriche, Cohn eines beutiden Baftors, Scheller genannt, ber megen feines beftanbigen, unverbruchlichen Schweigens unter uns fich ben Ruf eines überaus tiefen Denters erworben hatte , fdmeigt auf gang besonders feierliche Beije - und ber heitere Stichitom felbit, ber Ariftophanes unferes Rreifes, wird ftille und lachelt blog; zwei, brei Reulinge horden mit begeiftertem Entzuden auf . . . Und die Nacht gieht unbemerkt in ftillem Fluge wie auf Fittiden vorüber. Da graut ichon ber Morgen und gerührt, beiter, ehrfam, nüchtern - an Wein bachte man bamals bei uns nicht - und mit einer gemiffen, ber Seele wohlthuenben Mübigfeit geben wir auseinander . . . Noch jest beute ich baran, wie ich, gang in Rührung gerfloffen, Die menideuleeren Baffen burchftreifte, und fogar ben Sternen gutrauliche Blide gumarf, ale maren fie mir

naher gerüdt und verständlicher geworden . . . Oh! die hertisch Zeit damals, und ich fann nicht glauben, daß sie nußlöß verloren gegaugen ist! Und sie ist es auch nicht — sie ist nicht verloren, selbst für diejenigen nicht, welche nachmals in der Alltäglichteit des Lebens untergingen . . Wie oft sind mir dergleichen Leute, einstige Committionen, vorgesommen! Man hätte glauben tönnen, ganz verthiert wäre der Weusch, — und es bedürfte nur des Namen's Potorsti — so wurde, — und es bedürfte nur des Namen's Potorsti — so wurde, pogleich alles Gutte, das in ihm übrig geblieden war, rege, wie wenn unan in einem schmußigen und sinsteren Genacht ein liegen gebliedenes Aldichen voll Bobsperüchen öffnet . . .

Lefchnew schwieg; sein bleiches Gesicht hatte sich geröthet.

- Weshalb aber, wann haben Sie sich mit Rubin entzweiet? hub Alegandra Pawlowna mit verwunbertem Blide au.
- Ich habe mich nicht mit ihm entzweiet; ich trennte mich von ihm, als ich ihn im Ausfande genau fennen gefernt hatte. Aber john in Mostan hätten wir uns entzweien tönnen. Schon bantals spielte er mir einen bösen Streich.
  - -- 2Bas mar benn bas?
- Das will ich Ihnen sagen. Ich war . . . wie soll ich mich ausbrücken? Zu meiner Figur paßt bas

nicht . . . ich war von jeher sehr geneigt, mich zu verlieben.

## - Sie?

- Ja ich! Das ist sonberbar, nicht wahr? Den ist aber boch so. . . Run, ich verliebte mich also bamals in ein sehr liebliches Mädichen . . . Warum sehen Sie mich benn so an? Ich sönte Ihnen von mir eine bei Weitem wunderbarere Geschichte ergässen.
- Was für eine Geschichte? wenn ich fragen barf? Sie machen mich neugierig.
- Einsach solgende: Ju jener Zeit in Mostau pflegte ich bei Racht mich zu einem Rendezvous einzustellen. . . . mit wem meinen Sie wohl? mit einer Jungen Linde am Ende meines Gartens. Ich hielt ühren dünnen und schlanken Stamm umsangen, und es däuchte mir, ich umschse dagange Natur, und das Herz wurde mir weit und verging in Liebe, als ob wirklich die gauze Natur sich in dasselbe ergossen hätte . . . Ja, so war ich! . . . Doch was! Sie glauben vielleicht auch, ich hätte damals keine Verse gemacht? Ich doe es dennoch gethan, ja sogar eine Nachbidung des "Mansred" von Byron! Unter den handelnden Personen kam ein Gespenst von, mit Plut das ber Brust, und, wohl verstanden, nicht sein eigenes Butt, bondern das Blut der Menschhen übersaupt . . . Ja, ja, also wundern Sie sieh nicht . . Doch, ich sing an, von

meiner Liebe zu ergahlen. Ich machte alfo bie Betannt-

- Und hörten auf, zu der Linde zu gehen? fragte Mlegandra Bawlowna.
- Hörte auf hinzugehen. Jenes junge Mäbchen war ein herzensgutes, allerliebstes Geschöpfchen, mit lebhaften, klaren Augen und hellklingender Stimme.
- Sie schilbern fehr gut, bemerkte mit einem feinen Lächeln Alexandra Bawlowna.
- Sie aber find eine ftrenge Richterin, erwieberte Leichnem. Run, biefes Mabchen wohnte bei ihrem greifen Bater ... Doch ich will mich nicht in Details einlaffen. 3ch muß Ihnen aber wiederholen, daß diefes junge Dabden wirtlich herzensgut war - gog fie mir boch immer beim Thee bas Glas bis jum Ranbe voll. wenn ich auch nur um ein halbes gebeten hatte! . . . Drei Tage nach unferem erften Busammentreffen war ich schon in Liebe gu ibr entbrannt, am fiebenten Tage hielt ich es nicht mehr aus und theilte Rubin Alles mit. Junge Leute, wenn fie verliebt find, fonnen es nicht für fich behalten; ich beichtete alfo Rubin Alles. Ich ftand bamals gang unter feinem Ginfluffe, und biefer Ginfluß, ich muß es unverhohlen befennen, war in vieler Sinficht wohlthuend. Er mar ber Erste, ber mich nicht gering achtete, er aab mir ben nöthigen Schliff. Potorsti liebte ich leibenichaftlich, aber ich empfand eine gemiffe Schen bor feiner reinen

Seele, Rubin ftand mir naber. 213 er von meiner Liebe borte, gerieth er in unbeichreibliches Entzuden, gratulirte mir, umarmte mich und begann fogleich mich gu belehren, mir bie große Wichtigfeit meiner neuen Lage auseinandergufeken. 3d war gang Ohr . . . Run, Gie wiffen ja, wie er gu reben verfteht. Seine Borte machten auf mich einen angerordentlichen Ginbrud. 3ch befam auf einmal eine mertwürdige Achtung por mir felbft, nahm eine ernftbafte Miene an und lachte nicht mehr. Ich weiß es noch, ich fing fogger an, vorsichtiger aufzutreten, als truge ich in ber Bruft ein Befag, mit toftbarer Fluffigleit angefüllt. Die ich zu verschütten befürchtete . . . Ich fühlte mid boch begludt, umfomehr, ba mir unverfennbare Beweise von Bolhwollen ju Theil wurden. Rubin ankerte ben Bunich, die Befanntichaft bes Gegenstandes meiner Liebe in machen, und vielleicht mar ich es felbft, ber barauf bestand, bag er ihm vorgestellt werde.

- Run, ich sehe, sehe jeht, wo dies hinanstäuft, unterbrach ihn Alexandra Pambowna. — Rudin hat Ihnen Ihren Gegenstand abgejagt, und Sie tönnen es ihm bis ihren Gegenstand abgejagt, und Sie tönnen es ihm bis ihren degenstand abgejagt, und Sie tönnen, ich habe es getroffen!
- Und Sie würden Ihre Wette verlieren, Merandra Bawlowna: Sie find im Irrthum. Rubin hat mir meinen Gegenstand nicht abgejagt, und wollte ihn mir auch nicht

abiagen; er hat aber bennoch mein Glud gertrummert, obaleich ich ihm jest, wenn ich es mit faltem Blute betrachte, Dant bafur wiffen mochte. Damals aber verlor ich beinahe ben Berftand. Rudin wollte mir feinesweges ichaben - im Gegentheil! Doch, getreu feiner ungludfeligen Gewohnheit: jebe Regung bes Lebens, bes eigenen fomohl, wie bes Anderen, an ein Bort gu fpiegen, wie ben Schmetterling an bie Rabel, begann er uns über uns felbft aufzuklaren, unfer Berhaltnig, unfer gegenfeitiges Benehmen zu analufiren, er gwang uns bespotifch, ihm Rechenschaft abzulegen von unferen Gebanten, ertheilte uns Lob und Tabel, ja, - wollen Sie es glauben er lieft fich mit uns fogar in einen Briefmechfel ein! . . . Rurg, wir wurden durch ihn gang und gar irre an einan-3d wurde wohl damals fdwerlich meine Schone geheirathet haben, fo viel gefunder Berftand war mir noch geblieben, wir hatten aber immerhin, gleich Baul und Birginie, einige gludliche Monate verbringen tonnen; fo aber tam es gu Digberftanbniffen und Spannungen aller Art - mit einem Worte, es murbe ein völliger Birrmarr baraus. Das Ende vom Liebe mar, bag Rubin eines ichonen Morgens aus feinen eignen Reben bie Heberzeugung berausichalte: es lage ihm, als bem Freunde, die beilige Berpflichtung ob, ben greifen Bater von Allem in Rennt= niß zu feten, und bas hat er auch gethan.

- Bare es möglich? rief Alexandra Bawlowna aus.

- Ja, boch nicht zu vergessen, mit meiner Einwilligung das ist das Munderdare! Ich erinnere mich jeht noch, welch' ein Chaos ich damals im Kopmit mit mit umherschleppte: es drehete sich und verrückte sich in demselden Alles, wie in einer Camera obseura: was weiß gewesen, zeigte sich schwarzes weiß, Lüge schien Wahrheit, Eindistung Psticht geworden zu sein . . Oh! noch jest sühle ich mich beschämt, wenn ich daran denke! Rudin, der versor den Muth nicht . . warum sollte er es auch! er slog nur so hinweg über Misperständnisse und Verwickslungen aller Art, wie die Schwasse iber Versch.
- Und so schieben Sie benn von Ihrem Mädchen? fragte Alexandra Pawlowna, daß Röpfchen naiv auf die Seite neigend, und die Augenbrauen heraufziehend.
- Ich schiebe von ihr . . . und es war ein schiedes, ein beleibigendes, ungeschiedtes, unnüherweise offentundiges Scheiden . . . Ich weinte, sie weinte und, der Teufel weiß, was daraus wurde . . Es hatte sich da ein gorbischer Knoten zusammengezogen er mußte durchauen werden, das that aber wehe! Uebrigens sügt sich Auen werden, das that aber wehe! Uebrigens sügt sich Auen werden, das that aber wehe! Uebrigens sügt sich Auen werden, das that aber wehe! Uebrigens bigt sich Auen geheiratiget und lebt jeht glüdlich . . .
- Gefteljen Sie es, Sie haben Rubin boch nicht vergeben tonnen . . . warf Alexandra Pawlowna ein.

- Sie irren sich! erwiederte Leschnew: geweint habe ich, wie ein Kind, als ich bei seiner Abreise in's Aussand Abschied von ihm nahm. Die Wahrheit zu sagen, ist mir aber doch, sichon damass, ein Stachel in der Seele steden geblieben. Und als ich später im Aussande mit myslammentras . . . je nun, da war ich auch sich nätter geworden . . Rudin erschien mir in seinem wahren Lichte.
- Was war es benn, was Sie an ihm entbedt hatten?
- Run, Alles, wobon ich Ihnen vor einer Stunde erzählte. Doch genug von ihm. Bielleicht endet noch Alles gut. Ich wollte Ihnen nur beweisen, daß, wenn ich über ihn ein ftrenges Urheil fälle, ich es nicht thue, weil ich ihn etwa nicht kenne. . . Was indessen Antalia Alexesewaa betrifft, so will ich nicht unnühe Worte vertlieren; Sie aber mögen auf Ihren Bruder Acht geden.
  - Auf meinen Bruder! Bas ift's benn mit ihm?
- Sehen Sie ihn boch nur an. Bemerken Sie benn nichts?

Alexandra Pawlowna fentte ben Ropf.

- Sie haben Recht, sagte sie; mein Bruber . . . Git einiger Zeit ertenne ich ihn nicht wieder . . . Glauben Sie aber wirklich . . .
- Still! er tommt, baucht mir, flüsterte Leschnew. Ratalia ift gewiß tein Rind mehr, glauben Sie mir's,

obschon Sie unerfahren ist wie ein solches. Sie werden jehen, dieses kleine Mädchen wird uns noch Alle in Erftaunen sehen.

- Wodurch meinen Gie?
- So meine ich: solder Rieine Mabchen pflegen sich in's Waffer zu flürzen, Gift zu nehmen und bergleichen mehr. Beurtheilen Sie sie nicht nach ihrem ruhigen Ausschen, sie besitzt heftige Leibenschaften und auch Charafter, verlassen sie sich darauf!
- Run, mir scheint, Sie versteigen fich in das Reich ber Dichtung. Einem solchen Phlegmatiter, wie Ihnen, tonnte auch ich noch als ein Bulcan erscheinen.
- Oh nein! äußerte Leschenv lächelnd . . . Was Charafter anbetrifft — davon besigen Sie, (Gott sei Dank, nichts.
  - Bas ift das wieder für ein unartiger Ausfall!
- Wie? Ich bitte Sie, das ist ja das allergrößte Compliment . . .

Wolingow trat herein und warf einen mißtrauischen Bick auf Leschnew und seine Schwester. Er hatte in der letzten Zeit etwas abgenommen. Beibe redeten ihn au; er würdigte aber ihre Scherze kaum eines Lächelns und hatte, wie sich einst Pigassow über ihn äußerte, die Miene eines "melancholischen Hasson." Es hat aber wohl kaum jemals einen Menschen gegeben, der nicht, wenn auch nur ein Mal in seinem Leden, eine noch schleckter Miene

gezeigt hätte. Wolinzow fühlte, daß Natalia sich von ihm abwandte, mit ihr aber, so däuchte es ihn, schwand auch der Boben unter seinen Füßen.

## VII.

Der solgende Tag war ein Sonntag und Natalia vertieß soll ihr Cager. Tags zwor war sie dis zwelfen soll soll ihr Cager. Tags zwor war sie dis zwelfen schweiglam gewesen, hatte sich sinszehem ihrer Thränen geschämt und schlecht geruht. Halb angesteidet wor dem kleinen Clavier siehend, hatte sie, um Mile. Boncourt nicht zu wecken, kaum hörbar Accorde gegriffen, oder war, die Stirn an die salten Tasten gedrückt, lange regungsloß siehen geblieben. Sie hatte sortwährend, nicht sowohl an Rudin selbst, als wielunehr an dieses oder jenes seiner Worte gedacht und sich gänzlich ihren Eindrücken singegeben.

Bon Zeit zu Zeit tauchte Wolinzow in ihrer Erinnerung auf. Sie wußte, daß er sie siede, doch sie verwarf den Gedanken an ihn jogleich wieder. . . Sie empfand eine eigenthümtliche Aufregung. Als der Morgen gefommen war, fleidete sie sich rasch an, ging hinnuter und nachdem sie ihrer Mutter einen guten Zag gewünscht hatte, benutzt sie einen günstigen Augenblick, um sich allein in den Garten zu begeden. So war ein heißer, heller, souniger Zag, wenn auch von Zeit zu Zeit von kurzem Regeu

unterbrochen. Niedrige mollichte Boltentnäuel gogen rubig ant reinen Simmel, ohne bie Sonne gu verbeden, babin und entfandten ben Gelbern in 3mifdenraumen heftige und plokliche Regenguiffe. Große, glangende Tropfen fielen gleich Brillanten mit abgeriffenem, trodnem Beraufch; Die Connenftrablen fpielten mitten burch ben Regen; bas Gras, noch por Rurgem vom Winde bewegt, ruhrte fich nicht: es fog gierig die Feuchtigkeit auf; bas benekte Laub gitterte an ben Baumen; Die Bogel hatten ihren Gefang nicht unterbrochen und es mar eine Luft, bem munteren Begmiticher berfelben beim fühlen Raufchen und Murmeln bes vorübergiebenden Regens ju laufden. Rleine Staubwirbel gogen wie Rauch auf ber Landitrafe babin, Die pon ben beitig aufichlagenden Regentropfen wie geflect erichienen. Doch ba ift bas Wolfden porüber, ein leichter Wind hat fich erhoben. in Smaragdgrun und Gold fpielt bas Bras .. , Blatt hat fich an Blatt gelegt, wie angetlebt, und lichter ift es in bem Laube geworden ... Starter Duft fteigt überall empor ...

Der himmel hatte sich saft ganz ausgeslätt, als Natalia sich in den Garten begab. Frische umd Stille umfingen sie, jene sanste und beglüdende Stille, welche im menschlichen Herzen sehnsuchtsvolles Mitgefühl und unbeflimmtes, heineliches Berlangen hervorrust . . .

Natalia wandelte den Teich entlang, in der langen Allee von Silberpappeln, als plöglich vor ihr, wie aus bem Boden emporgeschoffen, Rubin erschien. Sie murbe verwirrt. Er blidte ibr in's Beficht.

- Sie find allein? fragte er.
- Ja, ich bin allein, antwortete Natalia: ich habe übrigens nur für eine Minute das Freie gesucht . . . Ich muß sogleich zurud.
  - 3d werbe Gie begleiten.

Und er ging an ihrer Seite bin.

- Sie scheinen betrübt? sagte er nach kurzem Schweigen.
- Ich? . . . Und eben wollte ich Ihnen biefelbe Frage vorlegen! Sie find, wie mir baucht, nicht aufgelegt.
- Bielleicht . . . ich bin es zuweilen. Dir fann man das leichter verzeihen als Ihnen.
- Weshalb das? Glauben Sie etwa, ich hätte feine Urfache, betrübt zu sein?
  - In Ihren Jahren muß man das Leben genießen. Einige Schritte ging Natalia schweigend weiter.
  - Dmitri Nitolaitich! begann fie.
  - Bas münfchen Sie?
- Erinnern Sie fid . . . bes Gleichniffes, bas Sie gestern gebrauchten . . . es war . . . bon ber Giche.
- Gewiß! ich erinnere mich. Aber warum biefe Frage?

. Natalia marf verftohlen einen Blid auf Rubin.

- Warum . . . was wollten Sie mit bem Gleichniffe fagen ?

Rubin seufte ben Kopf und ließ ben Blid in Die Weite fcmeifen.

— Ratalia Alexejewna! fing er mit dem ihm eigenen, zurüchaltenden und bedeutungsvollen Ausbruck an, der seine Zuhörer stets glauben machte, er äußere kaund den zehnten Theil von Den, was ihm die Brust schwelket: — Ratalia Alexejewna! Sie haben bemerten müssen, daß io von meiner Vergangensheit wenig rede. Es giebt darin gewisse Saiten, die ich gar nicht berühre. Mein Herz ... wer braucht überhaupt zu wissen, was in demselben vorgegangen ist? Solche Dinge zu offenbaren, habe ich stets sie einen Fredel gehalten. Ihnen gegenüber jedoch bin ich aufrichtig: Sie erweden mein Autrauen . Ich dar Ihnen kein Gestehmnis daraus machen, daß auch ich gestiebt und gelitten habe, wie Alle . . . Wann und wie? davon sohnt sich's nicht zu sprechen; genug, mein herz hat der Freuden umd Leiden viel ersachen ... wen her

Rubin bielt einen Augenblid inne.

— Das, was ich Ihnen gestern sagte, suhr er fort:

— ließe sich in gewisser Hindt auf mich anwenden, auf meine jetige Lage. Doch wahrlich, es lohnt nicht, davon's ur reden. Diese Seite des Lebens ist sür nich verwisdehin. Wir bleibt jeht nur, mich auf flaubiger und heißer Landstraße in elendem Wagen von Station zu Station

sortrutteln zu lassen . . . Wann ich mein Ziel erreichen — ob ich es überhaupt erreichen werde — das weiß Gott . . . Lassen Sieber von Ihnen sprechen.

- Ware es möglich, Omitri Nitolaitsch, unterbrach ihn Natalia: Sie erwarten Nichts mehr vom Leben?
- Oh nein! ich erwarte Bieles; boch nicht für mich . . . Der Thätigfeit, der Freude am Handen werde ich niemals entsagen; ich habe aber dem Genusse entsagen; ich habe aber dem Genusse Stiach haben Nichts mit einander gemein. Die Liebe (bei diesen Worte zudte er die Achsien) . . . die Liebe : ift nicht für mich; ich bin . . . ihrer nicht werth; ein Weiß, welches liebt, hat das Recht des Auspruchs auf den ganzen Mann, ganz aber tann ich mich nicht hingeben. Und dann Gefallen ift das Ziel und das Recht der Ingend: ich bin zu alt dazu. Wie sollte ich noch fremde Köpse verdreiben? Gott helfe mir, den meinen auf den Schultern zu behalten!
- Ich verstehe, äußerte Ratalia: wer einem hohen Biele entgegenstrecht, darf nicht mehr au sich bentlen; warum aber wäre das Weib nicht im Stande, einen solchen Meuschen zu würdigen!? Mich dünkt im Gegentheil, est würde sich oher von einem Egossten abwenden . . . Mich jungen Lente, jene Jünglinge, wie Sie sagen, sind insegesammt Egoisten, nur mit sich selbst beschäftigt, selbst wenn sie lieben. Grauben Sie mir, das Weib ist nicht wenn sie lieben. Grauben Sie mir, das Weib ist nicht

bloß im Stande, Aufopferung ju begreifen, fie verfteht es auch, fich felbft jum Opfer ju bringen.

Natalia's Wangen hatten sich leicht geröthet und ihre Augen glänzten. Bor ihrer Bekanntschaft mit Aubin würde man nie aus ihrem Munde eine so lange und feurige Rebe vernommen haben.

— Sie haben schon mehrmals meine Meinung von dem Beruse der Frauen gehört, erwiederte Rudin mit herabsalgiendem Lächeln: — Sie wissen, daß, meiner Ansist nach, Iohanna d'Arc allein Frankreich retten konnte ... doch, nicht davon ist die Rede. Ich wollte von Ihnen sprechen. Sie stehen an der Schwelle des Lebens ... Bon Ihrer Zufunft zu sprechen, macht Vergnügen und ist nicht ohne Augen ... Hören Sie mich: Sie wissen, ich bin Ihr Freund; ich nehme Theil an Ihnen, wie etwa an einer Berwandten ... darum hosse ich werden Sie meine Frage nicht unbeschehen sinden: sagen Sie mir, ist Jör Gera bie iett ann russig aewesen?

Natalia wurde senerroth und antwortete Nichts. Rubin blieb stehen und sie that dasselbe.

- Sind Sie mir bofe? fragte er.
- Nein, sagte sie: ich hatte aber durchaus nicht erwartet . . .
- Uebrigens, fuhr er fort: brauchen Sie mir nicht zu antworten. Ihr Geheimniß ist mir bekannt.

Faft erfchroden blidte Natalia ihn an.

- Ja . . . ja; ich weiß, wer Ihnen gefältt. Und ich muß Ihnen sagen — eine bestrer Wahl somnten Sie nicht treffen. Er ist ein vortresslicher Mensch; er wird Sie zu schäben verstehen; das Leben hat ihn noch nicht abgenutt — seine Seele ist einsach und kar . . . er wird Sie glüdlich machen.
  - Bon wem fprechen Sie, Dmitri Nifolajewitich?
- Sie sollten nicht versteben, von wem ich spreche? Ratiirlich von Bolinzow. Wie? sollte ich mich geirrt haben?

Natalia mandte fich etwas von Rubin ab. Sie war gang außer Faffung.

- Liebt er Sie benn nicht? Gesen Sie doch! er hat nur Augen für Sie und solgt jeder Ihrer Bewegungen; läßt sich denn überhaupt die Liebe verheimlichen? Und sind Sie ihm benn nicht selbst gut? Soviel ich bemerten tonnte, gefällt er auch Ihrer Mama . . . Ihre Wahl . . .
- Tmitri Mitolaitich! unterbrach ibn Natalia, in ibrer Berwirrung die hand nach einem nahestehenden Strauche aussiredend: wirtlich, es ist mir peinlich, mber biesen Gegenfland zu sprechen; ich versichere Ihnen aber, Sie irren fich.
- Ich mich irren? wiederholte Audin . . . Ich glaube es nicht . . . Ich habe zwar erst vor Auzem Ihre Belanntschaft gemacht; kenne Sie aber bereits gut. Was bebeutet denn die Beränderung, die ich an Ihnen wahr-

nehme, bentlich wahrnehme! Sind Sie denn jest dieselbe, wie ich Sie vor sechs Wochen gefunden habe? Rein, Natalia Mexejewna, Ihr Herz ist nicht ruhig.

- Kann fein, erwiederte faum hörbar Ratalia: Gie find aber bennoch im Irrthume.
  - In wie fern? fragte Rubin.
- Laffen Sie mich, fragen Sie micht nicht! fagte Natalia und eilte rafchen Schrittes bem Hause zu.

Ihr selbst wurde Angst vor Dem, was so plötslich in ihr vorgegangen war.

Rudin eilte ihr nach und hielt fie auf.

- Natalia Alexejewna! rebete er sie au: biese Unterredung barf tein solches Ende nehmen: sie ist auch für mich gar zu wichtig . . . Wie soll ich Sie verstehen?
  - Laffen Gie mich! wiederholte Ratalia.
  - Natalia Alexejewna, um Gottes willen!

Auf Rudin's Gesicht war Unruhe zu lesen. Er war bleich geworden.

- Sie verstehen Alles, muffen auch mich verstehen! fagte Natalia, rif ihre Haub aus der seinigen und entfernte sich ohne sich umzuschen.
  - Rur ein Wort! rief ihr Rubin nach.
  - Sie blieb ftehen, ohne fich jedoch umzubrehen.
- Sie fragten mid, was ich nit bem geftrigen Gleichniffe hatte fagen wollen. Go horen Sie es, ich

will Sie nicht hintergeben. Ich sprach von mir, von meiner Bergangenheit — und von Ihnen.

- Bie? von mir?
- Ja, von Ihnen; ich wiederhole es, ich will Sie nicht hintergehen . . Seht wilfen Sie, von welchem Gefühle, von welchem neuen Gefühle ich in jenem Augenblick ihrach . . Bor dem heutigen Tage würde ich es nicht gewagt haben . . .

Ratalia bebedte rafc bas Geficht mit ben Sanben und lief bem Saufe gu.

Sie war bermaßen durch den unerwarteten Ausgang ihres Gesprächs mit Rudin erschüttert, daß sie Wolinzow, an dem sie vorbeigelausen war, nicht einmal bemerkt hatte. Er stand undeweglich, mit dem Rüden an einen Baum gelehnt. Eine Viertelstunde vorher war er zu Darja Wichaliowna getommen, hatte dieselbe im Gastzimmer getrossen, ihr ein paar Worte gesagt, und sich undemerte entsent, in der Absicht, Natalia auszusuchen. Geleitet von dem, den Versiehen eigenthümslichen Instinct, war er gerades Weges in den Garten gegangen und auf Rudin und Natalia in dem Augenblick gestößen, als sie ihre Hand der seinigen entris. Wolinzow war es duntel wor den Augen geworden. Nachdem er Natalia mit den Blicken gestoft war, versieß er den Baum und that ein paar Schritte, ohne selbs zu wissen unden und that ein paar

Rubin bemertte ihn im Borbeigehen. Beide blidten einander in die Augen, tauschten einen Gruß und trennten sich schweigend.

"Damit ift es nicht abgemacht," bachten Beibe.

Wolingow entsernte sich an das äußerste Ende des Gartens. Ein bitterpeinliches Gefühl hatte sich seiner bemächtigt; auf dem Herzen sage es ihm wie Blei, und das Blut in ihm wallte von Zeit zu Zeit schwer und heftig auf. Es sielen wieder Tropfen. Andin war auf sein Zimmer zurüdgelehrt. Auch er war nicht ruhig: im Wirbet drehten sich Gedanten in seinem Kopse. Wer sollte durch die unerwartete, vertrauensvolle hingabe einer jungen, reinen Seele nicht verwortt werden!

An der Tafel wollte Richts recht gehen. Ratalia war jehr bleich, hielt sich faum auf ihrem Suhse und hob die Augen nicht auf. Wolinzow sap, wie er es gewohnt war, an ihrer Seite, und zwang sich von Zeit zu Zeit, das Wort an sie zu richten. Es traf sich, daß Pigassow an diesem Tage bei Darja Michailowna speiste. Er war der gesprächigste von Allen dei Tische. Unter Anderen suchte er zu beweisen, daß man die Menschen, wie Hunde, in zwei Classen, in kurz und langohrige, eintheilen lönne. Die Menschen — sagte er — haben kurze Chren, entweder von Geburt an, oder durch eigene Schuld. In gebieden Fällen sind sie zu bestagen, denn nichts gelingt ihnen — es sehlt ihnen das Selbstvertrauen. Der Lange ihnen des Selbstvertrauen. Der Lange ihnen — es sehlt ihnen das Selbstvertrauen. Der Lange

ohrige dagegen ift ein Gludsfind. Er mag ichlechter und ichwächer als ber furzohrige fein, er befist aber Selbstvertrauen; er fpist die Ohren - und Alles bewundert ifin.

- Ich, feste er mit einem Senfzer hinzu: gebore zur Classe ber kurzohrigen, und, was dabei das Schlimmste ist, ich habe mir die Ohren selbst gestutt.
- Damit wollen Sie fagen, warf nachläffig Rubin ein:
   was übrigens bereits lange vor Ihmen La Rochefoucauld gefagt hat:
   "Bertraue Dir felbst und Andere werben Dir vertrauen." Wozu aber da die Ohrengeschichte!
- So lassen Sie doch Jeden, bemertte Wolinzon bitter und mit funtelndem Blid: lassen Sie Seden sich ausbrücken, wie es ihm gefällt. Man redet von Despotismus . . Nach meiner Meinung giebt's keinen ärgeren Despotismus, als der der jogenannten klugen Geister. Fort mit ihnen!

Mle waren über biefen Ausfall Wolinzow's in Staunen gerathen und verstummt. Rubin warf einen Blid auf ihn, tonnte aber den seinigen nicht ertragen und wandte sich ab, lächelte verlegen und sagte nichts.

"Oho! auch Du haft turze Ohren!" dachte Pigaffom bei sich; Natalia bebte vor Angst. Darja Michailowna maß Wolinzow mit einem langen, erstaunten Blid und nahm endlich das Wort; sie begann von einem ungewöhnlichen hunde zu erzählen, ber ihrem Freunde, bem Misnifter N. N. gehörte . . .

Wolinzow entfernte sich balb nach Tische. Beim Abschiebnehmen von Natalia, hielt er nicht mehr an sich und lagte zu ihr:

— Warum find Sie so verftört, als waren Sie sich einer Schuld bewußt? Sie können sich — vor Niemandem — einer Schuld bewußt sein! . . .

Natalia hatte nichts berstanden und folgte ihm bloß mit den Augen. Bor dem Thee trat Rudin zu ihr, und über den Tisch gebeugt, als übersliege er die Zeitungen, flüsterte er ihr zu:

— Es ift wie ein Traum, nicht wahr? Ich muß Sie durchaus allein iprechen . . . wäre es auch nur auf einen Angenblick. — Und zu Mic. Boncourt gewendet, sagte er: — hier ist das Feuilleton, welches Sie suchten, nelgte er sich wieder zu Natalia und setz siese siesen zu fuchen Sie gegen zehn Uhr sich in der Fileberlaube neben der Terrasse einzufniben, ich werde Sie erwarten. .

Der Helb bieses Abends blieb Pfgassow. Rubin hatte ihm den Kampsplah überlassen. Er machte Darja Michailowna viel lachen; zuerst erzächte er von einem seiner Nachbaren, der dreißig Jahre unter dem Pantossel einer Schhäftig gestanden und sid dis zu dem Grade Weibergewohnseiten angeeignet hatte, daß er einst, im Beisein Psassow, das im Ueberschreiten einer steinen Psick,

die Schöße seines Cürtact's aufnahm, wie Franen es mit ihren Röden zu thun pflegen. Dann kam er auf einen anderen Gutsbesiher, der ansangs Freimaurer, dann Melancholiker gewesen war und endlich Banquier zu werden gewünsicht hatte.

- Wie haben Sie es benn angefangen, Freimaurer ju werben , Philipp Stepanitich? hatte ihn Bigaffom gefragt.
- -- Nichts leichter als bas, habe er geantwortet: ich ließ mir ben Nagel bes fleinen Fingers machfen. nichts jeboch lachte Darja Michailowna mehr, als wenn Bigaffow aufing fich über bie Liebe auszulaffen, und gu betheuern, auch nach ihm fei gefeufat worben, und eine feurige Ausländerin habe ihn fogar "ihr appetitliches Ufrifanden" genannt. Darja Dichailowna lachte, boch war es die Bahrheit, mas Bigaffow ergahlte: er hatte in ber That ein Recht, mit feinen Siegen zu prahlen. Er behauptete, Richts mare leichter, als jedes beliebige Frauenzimmer verliebt zu machen: man durfe ihr bloß gehn Tage nach einander wiederholen, fie habe das Parabies auf ben Lippen, Geligfeit in ben Augen und Die übrigen Beiber feien blog Lappen im Bergleich gu ihr; und am eilften Tage werbe fie felbft fagen, fie habe bas Baradies auf ben Lippen, Seligkeit in ben Augen und wird fich in Gie verlieben. In ber Welt tommt Alles vor. Wer weiß, vielleicht hatte Bigaffom Recht.

Um halb neun mar Rubin bereits in ber Laube. Am fernen, erbleichenden Borigonte tauchten eben bie erften Sternchen auf; im Beften mar ber himmel noch geröthet - auch mar auf biefer Geite ber Borigont beller und reiner; ber Salbmond ichimmerte wie Golb burch bas buntle Geflechte ber Trauerbirfe. Die übrigen Baume ftanden entweder vereinzelt mit durchicheinenden Laubtronen gleich finftern, taufenbäugigen Riefen ba, ober perfcmammen in bichte, buftere Daffen. Rein Blatt regte fich; bie außerften Zweige ber Flieber= und Afagienbaume ftredten ihre Spigen in bie marme Luft hinaus, als laufchten fie auf Etwas. Das nabe Saus bullte fich in Duntel: wie röthlich gefarbte Streifen hoben fich an bemfelben bie erbellten, langlichten Fenfter ab. Die Nacht mar milbe und ftill; bod ichien es, als ob ein gurudgehaltener, leiben= ichaftlicher Seufger gebeimnigvoll in biefer Stille verhallte.

Rubin stand, die Urme über die Bruft gefreuzt und horchte mit äußerster Spannung. Sein herz flopfte heftig und unwillführlich hielt er ben Athem an. Endlich glaubte er leichte, hastige Schritte zu vernehmen und — Ratalia trat in die Laube.

Rubin fturzte ihr entgegen und ergriff ihre Sande. Sie waren falt, wie Eis.

— Natalia Alexejewna! redete er sie mit bebender Stimme an: — ich wollte Sie sehen . . . ich konnte den morgenden Tag nicht erwarten. Ich muß Ihnen fagen, was ich vor dem heutigen Morgen felbst noch nicht geahnt hatte, mir noch nicht bewußt war: ich liebe Sie.

Natalia's Sanbe judten ichwach in ben feinigen.

— Ich liebe Sie, wiederholte er: — und daß ich jo lange mich täuschen, so lange nicht ahnen konnte, daß ich Sie liebe . . . Und Sie, Natalia Alexejewna . . . antworten Sie mir — und Sie?

Natalia fonnte faum athmen.

- Sie sehen, ich bin hergetommen, brachte fie end- . lich herbor.
  - Oh! fagen Sie, lieben Sie mich?
  - 3ch glaube . . . ja . . . fagte fie leife.

Rubin brudte ihr noch heftiger bie Sande und wollte fie an fich gieben . . .

Natalia blidte fich rafch um.

- Lassen Sie mich, es wird mir bange, mir däucht, es belauscht uns Jemand . . . Um Gottes willen, seien Sie vorsichtig. Wolinzow ahnt Etwas.
- Mag er! Sie haben gesehen, ich habe ihm heute nicht einmal geantwortet . . Ach, Ratalia Alexcjewna, wie bin ich glücklich! Isht soll uns nichts mehr trennen! Ratalia blickte ihm in die Augen.
- Laffen Sie mich, flufterte fie: es ift Zeit, baß ich gurudtehre.
  - Einen Augenblid, bat Rubin . . .

- Nein , laffen Sie , laffen Sie mich . . .
- Sie icheinen Furcht bor mir gu haben?
- Rein; ich habe aber feine Zeit mehr . . .
- So wiederholen Sie benn, wenigstens noch ein . Mal . . .
  - Sie fagen, Sie find gludlich? fragte Natalia.
- Ich? Es giebt keinen glüdlicheren Menschen als mich auf ber Welt! Zweifeln Sie etwa?

Natalia erhob ben Kopf. Wie schon war ihr bleiches, ebles, junges, aufgeregtes Gesicht — in dem geheimnißvollen Dunkel der Laube, beim schwachen Lichte des nächtlichen himmels.

- So wiffen Sie benn, fagte fie: ich bin die Ihre.
  - Oh Gott! rief Rubin aus . . .

Natalia aber machte sich los und ging fort. Rubin blieb einige Zeit stehen, und verließ dann langsam die Laube. Der Mond erleuchtete hell sein Gestächt; ein Lächeln schwebte auf seinen Lippen.

— Ich bin glüdlich, sagte er halblaut. — Ja, ich bin glüdlich, wiederholte er, als suchte er sich selbst dazu zu überreden.

Er warf sich in die Bruft, strich sein Lodenhaar zurud und vertieste sich in den Garten, luftig die Arme schwenkend. Unterdessen aber wurden in der Fliedersaube die Zweige behutigm von einander gebogen und es zeigte sich Pandalewässi. Borsichtig blidte er sich um, schüttelte den
Kopf, preiste die Liepen zusammen, sagte mit bezeiche nendem Tone: "So steben die Sachent davon muß man Darja Michailowna in Kenntniß sehen" — und verschwand.

## VIII.

Als Wolingow nach Daufe gefommen war, war er niedergeschlagen und finster, gab so ungern der Schwester Antwort und verschloß sied so bald in seinem Cabinet, daß sie sied entschloß, einen reitenden Boten zu Leichnew zu schiden. In allen zweischaften Fällen uahm sie zu ihm ihre Justucht. Leschnew ließ ihr sagen, er werbe am solgenden Tage tommen.

Wolinzow war auch am folgenden Morgen nicht heiterer gestimmt. Nach dem Thee dachte er seine Arbeiten zu besichtigen, blieb jedoch, stredte sich auf einen Twan hin, und nahm ein Buch in die Hand, was bei ihm nicht oft der Hall war. Wolinzow empfand teine Neigung sür Litteratur, und vor Gedichten eine wahre Schen. "Unverständlich wie ein Gedichten eine wahre Schen. "Unsurftändlich wie ein Gedichten, der zu sagen und zur Bekräftigung seiner Worte, folgende Strophe des Dichters Albulat's anzusühren:

Und bis jum Ende meiner triben Tage Bird die Erfahrung nicht und nicht Berftaub Des Lebens blutige Bergigmeinnichte Entwenden mir mit rauber Hand!

Alexandra Pawlowna blidte ihren Bruder beforgt an, belästigte ihn jedoch nicht mit Fragen. Ein Wagen suhr vor. "Nun — bachte sie — Gott sei Dant, Leschnew" ... Der Diener trat ein und melbete Rubin.

Wolingow marf bas Buch auf ben Boben und hob ben Ropf in bie Sobe.

- Ber ift gefommen? fragte er.
- Rubin, Dmitri Nitolaitich, wiederholte ber Diener. Bolingow erhob fic.
- Bitte ihn herein, fagte er: Du aber, Schwester, sehte er hinzu, sich zu Alexandra Pawlona wendend: -lag uns allein.
  - Weghalb aber? wandte fie ein . . .
  - 3ch weiß warum, unterbrach er fie mit Geftigleit:
- ich bitte Dich.

Rubin trat herein. Wolingow begrußte ihn falt, in ber Mitte bes Zimmers stehend und reichte ihm nicht bie Hand.

— Sie hatten mich nicht erwartet, fing Rubin an: — gestehen Sie es, und stellte seinen hut auf das Feusterbrett. Ein leichtes Zuden umspielte seine Lippen. Ihm war nicht behaglich zu Muthe; doch suchte er seine Berwirrung zu verbergen.

- Ich erwartete Sie nicht, gewiß, erwiederte Wolin-30w: — nach bem gestrigen Tage hatte ich eher Jemand
   mit einem Austrage bon Ihnen erwarten können.
- Ich verstehe, was Sie sagen wollen, außerte Rubin, sich sehend: und Ihre Offenherzigkeit freut mich sehr. So ist es viel bester. Ich bin selbst zu Ihnen gekommen, wie zu einem Manne von Ehre.
- Geht es nicht ohne Complimente? bemerkte Bolingow.
- Ich wünsche Ihnen zu erflaren, weshalb ich getommen bin.
- Wir find mit einander befannt: warum follten Sie nicht zu mir tommen tönnen? Und dann erweisen Sie mir ja auch nicht zum ersten Male die Chre Ihres Besuches.
- Ich bin zu Ihnen gekommen als Mann von Ehre zu einem Manne von Ehre, wiederholte Rubin: — und will mich jeht auf Ihren eigenen Richterausspruch berufen . . . Ich habe zu Ihnen volles Bertrauen . . .
- Wovon handelt es sich? fragte Wolinzow, immer noch in derselben Stellung, mit finstern Bliden auf Rubin, und von Zeit zu Zeit die Spigen seines Schnurrbartes drebend.

- Erlauben Sie . . . ich bin , um mich zu erklären hergekommen , daß kann man aber nicht mit ein paar Worten abmachen.
  - Warum nicht?
  - Es ift noch eine britte Berfon babei im Spiel . . .
  - Eine britte Berfon? und welche?
  - Sergei Pawlitich, Sie verfteben mich.
  - Dmitri Nikolaitsch, ich verstehe Sie durchaus nicht.
  - Gie munfchen . . .
- Ich wünsche, daß Sie ohne Umschweise reben! unterbrach ihn Wolinzow.

Er wurde im Ernfte bofe.

Rubin jog bie Brauen gufammen.

— Sehr wohl . . . wir find allein . . . Ich muß Ihnen sagen — übrigens tommen Sie gewiß seibst schoffen barauf (Wolinzow gudte ungedulbig die Achselm) — ich muß Ihnen sagen, daß ich Natatia Alexeienvon liebe und mit Grund bernnuthen darf, daß and fie mich liebt.

Wolinzow wurde bleich, antwortete feboch nichts; er trat an's Fenster und wandte Rubin ben Ruden.

- Sie begreifen, Sergei Pawlitsch, fuhr Rudin fort:
   wenn ich nicht überzeugt ware . . .
- Oh bitte fehr! unterbrach ihn haftig Wolinzow: — ich zweifle durchaus nicht . . . Run dann viel Glüd!
- Nur wundere ich mich, was zum Teufel Sie bewogen hat, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen . . . Was habe

ich bamit zu schaffen? Was geht es mich an, wen Sie lieben, wer Sie liebt? Das ift mir unbegreiflich . . .

Wolinzow fuhr fort, zum Fenfter hinauszuschen. Seine Stimme tonte bohl.

Rudin erhob fic.

— Ich will Ihnen sagen, Sergei Pawlitsch, weshalb ich mich entschossen habe, zu Ihnen zu tommen, weshalb ich mir sogar das Necht nicht zutraute, aus unserer ... unserer gegenseitigen Neigung ein Geheimnis vor Ihnen zu machen. Ich habe gar zu große Achtung für Sie — deshalb bin ich getommen; ich wollte nicht ... wir Beide wollten nicht Comödie vor Ihnen spielen. Ihre Gesinnung in Betreff Natalia Alexejewan's war mir bekannt ... Glauben Sie mir, ich tenne meinen Werth: ich weiß, wie wenig würdig ich bin, Ihre Stelle in ihrem Herzen einzunchmen; da es sich daer dennoch zo gefügt hat, würen dann wohl Lift, Betrug, Berstellung schiellig geweien? Könnte es wünschensverth sein, sich Wisperständnissen auzusehen, oder selbst nur einer solchen Seene wie der gestrigen bei Tische? Sergei Pawlisch, gestellen Sie es selbst.

Wolingow freugte die Arme über ber Bruft, als tofte es ihm Muhe, fich zu beherrschen.

— Sergei Pawlifch! fuhr Andin fort: — ich habe Sie gefräntt, ich fühle es . . . aber missorftehen Sie uns nicht . . . Sie muffen begreifen, daß uns kein anderes Mittel blieb, Ihnen unsere Achtung zu beweisen, Ihnen ju zeigen, daß wir Ihren offenen Selemuth ju icagen wiffen. Aufrichtigkeit, volltommene Aufrichtigkeit wurde jedem Anderen gegenüber unftatthaft gewesen fein, Ihnen gegenüber jedoch wird sie zur Pflicht. Es ift uns ein Bergnügen, ju glauben, daß unfer Geheimniß in Ihren Sanden . . .

Bolinzow lachte gezwungen auf.

— Dant für diefes Bertrauen! rief er auß: — obgleich ich, wohlverstanden, weder Ihr Geheimniß zu wissen, noch das Meinige Ihnen zu entbeden gewünscht hatte, verfügen Sie dennoch darüber, wie über Ihr eigenes Gut. Erlauben Sie aber, Sie reden zugleich im Namen einer anderen Berson. Also dars ich voraussehen, daß Ihr Bestud und der Zwed desselben Natalia Alexeienna betannt ift?

Rudin ward bei biefen Borten etwas verlegen.

- Rein, ich habe Natalia Alegejewna von meinem Borhaben nicht unterrichtet; weiß jedoch, daß sie meine Ausicht theilt.
- Das ist alles sehr schön; sagte nach einigem Schweigen Wolsinzow und begann mit den Fingern an der Scheide zu trommeln: — viel besser, ich gestehe es, wäre es aber doch, wenn Sie etwas... weniger Uchtung sir mich hätten. Die Wahrheit zu sagen, ist mir Ihre Achtung feinen Geoschen werth; was aber wollen Sie eigentlich von mir ?

— Richts will ich . . . ober nein! ich will Etwas: ich will, daß Sie mich nicht für einen hinterliftigen und schlaum. Auf Sie mich fennen Neuschen halten, daß Sie mich fennen lernen . . 3ch hoffe, Sie können auch schon zehr mich um Aufrichtigteit micht in Aweisel ziehen . . . 3ch will, Sergei Pawlitsch, daß wir als Freunde von einander scheiten . . . daß Sie, wie ehemals, mir die Hand reichen . . .

Und Rudin näherte fich Wolingow.

— Berzeihen Sie, mein Herr, sagte Wosinzow, inbem er sich zu Rubin voandte und einen Schritt zurücktrat:

— ich bin bereit, Ihren Abschichten volle Gerechtigteit widersahren zu sassen, das ist Alles sehr schon, sogar erhaben,
wir sind aber schlichte Leute, an Marzipan nicht gewöhnt,
wir sind nicht im Stande, dem Schwunge so hoher Gesiter,
wie des Ihrigen, zu solgen . . Was Ihnen ausrichtig
erscheint, dünft uns zudringlich und unbescheiden . . .
Was Ihnen einsach und klar vortommt, ist sit uns verwicktl und dunfel . . Sie prassen mit dem, was wir
heimlich halten: wie sollte unsereiner Sie verstehen! Verzeihen Sie mir: weder als meinen Freund kann ich Sie
betrachten, noch Ihnen die Hand reichen . . Wiesleicht
ist das kleinlich; ich bin jedoch selbst klein.

Rudin ergriff feinen Sut.

— Leben Sie wohl, Sergei Pawlitich! fagte er betrübt, meine Erwartungen haben mich getäusicht. Mein Besuch war in der That etwas ungewöhnlich, ich hatte jeboch gehofft . . . (Wolfinzow machte eine ungeduldige Bewegung) . . . Berzeihen Sie, ich werde nicht mehr davon reben. Alles erwogen, sehe ich, daß Sie wirklich Recht haben und nicht anders handeln konnten. Leben Sie wohl und erlauben Sie wenigftens, daß ich Ihnen noch ein Wal, zum lehten Wale die Lauterleit meiner Absichten betheuere . . . Bon Ihrer Berschwiegenheit bin ich überzeut . . .

— Das ist bem boch ju ftart! rief Wolfingow hitternb vor Jorn: — ich habe mich Ihrem Bertrauen in feiner Beise aufgebrängt; und Sie haben barum burchaus fein Unrecht auf meine Berichwiegenbeit!

Rubin wollte noch Etwas fagen, spreizte jedoch blos die Arme auseinander, verneigte sich und verließ das Gemach, Wolinzow aber warf sich auf den Divan und kehrte das Gesicht gegen die Wand.

— Darf ich zu dir? ließ fich an der Thür Alegandra Pawlowna's Stimme vernehmen.

Molinzow gab nicht sogleich Antwort und suhr mit der Hand hastig über das Gesicht. — Nein, Sascha, sagte er mit etwas veränderter Stimme: — warte noch etwas.

Eine halbe Stunde später näherte sich Megandra Paw-Iowna von Neuem der Thür.

— Michael Michailitsch ist gekommen, sagte sie: — willst Du ihn seben?

- Gewiß, erwiederte Wolinzow: laß ihn fommen. Leschnew trat herein.
- Ift bir nicht wohl? fragte' er und ließ fich auf einen Geffel neben bem Divan nieber.

Wolinzow erhob sich etwas, stühte sich auf ben Arm, blidte seinem Freunde lange, lauge in's Geschlt und erzählte sihm dann sogleich Wort sir Wort sein ganzes Gespräch mit Andin. Bis dashin hatte er nie vor Leschnen seiner Gefühle sür Ratalia Erwähnung gethan, obwohl er vermuthen sonnte, daß sie sein Gehesuniß sür ihn waren.

— Du haft meine Berwunderung erregt, Bruber, jagte Leichnew, als Wolfingow feine Erzählung beendigt hatte. — Auf viele Sonderbarkeiten seinerseits war ich gefalt; dies aber . . . Uebrigens erkenne ich ihn anch bierin wieder.

— Aber bebenke doch! sagte Wolinzow: — das ist ja geradezu eine Frechheit! Hall hätte ich ihn zum Fenster hinausgeworfen. Hat er vor mir praften wollen, ober im Boraus Nugst bekommen? Und zu welchem Ende? Wie kann man zu einem Meuschen achen . . .

Wolingow hielt fich ben Kopf mit beiben Sanben und ichwieg.

— Nein, Bruber, das ist es nicht, erwiederte Leschnew gesassen. Du wirst mir's nicht glauben, ich bin jedoch überzeugt, er hat es in guter Absicht gethan. Wahrhaftig . . . Siehst du, das hat so einen Anstrich von Gelssum und Offenherzigkeit, und bietet einen Vorwand zum Meden, der Beredisantseit freien Lauf zu gewähren; das eben brauchen wir ja, ohne dergleichen könnten wir nicht leben . . . Ah, seine Zunge — seine Reduergabe — sie ist seine Feindin . . . sie hat ihm aber auch recht braugebient!

- Du taunft Dir nicht vorstellen, mit welcher Feierlichteit er hereintrat und feine Rebe vorbrachte!
- Rum, das ift so feine Art. Anöpft er seinen Rod zu, so thut er's, als erfüllte er eine heitige Pflicht. Ich möchte ihn auf eine unbewohnte Insel seben und aus einem hinterhalt beobachten, wie er da wohl schaften und walten würde. Und ber safelt dabei immer von Ginsachbeit!
- -- Sage mir aber, Bruber, um bes himmels willen, joll bas etwa Philosophie sein? fragte Wolinzow.
- Wie foll ich sagen? Bon einer Seite Du haft Recht — ist es in der That Philosophie — von der anderen ist es durchaus feine. Man darf doch nicht jeden Unsinn der Philosophie zur Last segen!

Wolinzow blidte ihn an.

- Wenn er aber gelogen hatte, was glaubst Du?
- Rein, mein Freund, er hat nicht gelogen. Inbeffen, weißt Du, — wir haben genug von ihm gesprochen. Wir wollen jeht unsere Pseisen anzünden, lieber Bruder, und Alegandra Pawlowna herbitten . . . . Benn sie dabei

- ift, spricht sich's besser und schweigt sich's leichter. Sie wird uns Thee machen.
- Meinetwegen, erwiederte Wolinzow. Sajcha, komm herein! rief er.

Alexandra Pawlowna trat herein. Er faßte ihre Haud und drüdte fie fest an seine Lippen.

Rubin fehrte in einer eigenthümlich unruhigen Stimmung nach Haufe gurid. Er war ärgerlich auf sich selbst und machte sich zerwürfe über seine unverzeihiche Voreiligteit und sein fnabemhaftes Betragen. In ihm bewährte sich bah es nichts Oridenberes giebt, als das Bewustsfein, eine Thorbeit begangen zu haben.

## - Reue marterte Rubin.

"Daß ber Teufel", murrte er durch die Zähne, "mir ben Gedanten eingeben mußte, zu diesem Menichen zu gehn! Das war eine schöne Idee! Habe mir nichts als Grobheiten geholt! . . .

In bem Hause Darja Michailowna's ging unterdessen Ungewöhnliches vor. Die Haussprau selbst zeigte sich den ganzen Worgen nicht und erschien auch nicht bei der Taset: sie litt an Kopsweh, wie Pandalewski, die einzige Person, die Einlaß bei ihr hatte, behauptete. Rudin sah Natalia auch nur flüchtig: sie sah auf ihrem Immer mit Mile.

Boncourt . . Als sie mit ihm im Speisejaale zusammentraf, blidte sie ihn so traurig an, daß ihm das Herz erbebte. Ihr Gesicht hatte sied verändert, als wenn seit dem gestrigen Tage ein Unglid über sie hereingebrochen wäre. Unbestimmte, ahnungsvolle Zweisel begannen Rudin zu quälen. Um sich einigermaßen zu zerstreuen, machte er sich an Bassistow, unterhielt sich mit ihm sange, und sand in ihm einen seurigen, sehhaften Jüngling, voll begeisterter Hossmungen und noch ungebrochener Glaubenstrast. Gegen Abeud zeite sich Darja Michailowna sür ein paar Stunden im Gassimmer. Gegen Rudin was sie liebenswürdig, doch etwas zurücksaltend, bald heiter, bald ernst, sprach etwas durücksaltend, bald heiter, bald ernst, sprach etwas durücksaltend, bald weiter spielungen . . Sie war ganz Hospmun. In der seiten Zeit war sie scheiner kälter gegen Rudin geworden.

"Ber loft mir diefes Rathfel?" bachte er, ihr gurudgeworfenes Ropfchen von ber Geite betrachtend.

Richt lange brauchte er auf bessen Lösung zu warten. Gegen Mitternacht, im Begriff sich auf sein Zimmer zu begeben, schritt er durch einen sinftern Gang, als plöplich Jemand ihm einen Zettel zusiectte. Er blidte sich um und jah ein junges Mädden davon eiten, in welchem er Natalia's Kammerjungser erkannte. Auf seinem Zimmer ansgelangt, schidte er seinen Tiener fort, öffnete den Zettel und tas solgende von Ratalia's Hand geschriebene Zeiten: "Kommen Sie moraen früh acon mie sehen Utr., nicht später.

zum Awdjuchinteich hinter dem Sichengehölz. Eine andere Stunde vermag ich nicht zu bestimmen! Wir werden uns dort zum letzten Wale sehen und Alles wird zu Eude sein, wenn nicht . . . Rommen Sie. Ein Eutschluß muß gesaßt werden . . .

P.S. Komme ich nicht, bann feben wir uns nie wieder: bann werbe ich Sie wissen lassen. . .

Rubin versant in Nachbenten, drechte den Zettel in den Händen herum, steckte ihn unter das Kissen, steitete sich aus und legte sich nieder, konnte aber lange nicht die Ruhe sinden, welche er juchte; sein Schaf war unruhig und es war noch nicht sins such er erwachte.

## IX.

Der Alwhinchinteich, welchen Natalia Rubin als Ort der Jusammentunit bezeichnet, hatte schon läugst ausgehört. Teich zu sein. Bor dreißig Jahren hatte das Wasser den Damm durchbrochen, und seit der Zeit war er so geblieben. Nur an dem ebenen und flachen Grunde der Bertiefung, den einst settere Schlamm überzog, sowie an den Ueberresten des Dammes sonnte man errathen, daß dort im Teich gewesen war. Es hatte daneben auch ein Gebelhos gestanden. Auch dieser war schon längst verschwenden. Zwei riesse Vichten allein erinnerten noch an densselben; mürrisse Sichten allein erinnerten noch an densselben; mürrisse weichen und ennethen ewige Winde

burch ihr fparliches, boch oben wachsendes Brun . . . Die Boltsfage erzählte von einer ichquerlichen Diffethat, Die am Fuße dieser Fichten vollbracht worden sei, ja man wollte jogar porber miffen, feine berfelben werde fallen, ohne Jemanbem ben Tob gu bringen; por Beiten habe bort noch eine britte geffanden, fei aber bom Sturme umgefturgt worden und habe im Falle ein fleines Madchen getöbtet. Die gange Gegend um ben Teich herum murbe als nicht geheuer betrachtet; wufte und tahl und babei verwilbert und bufter fogar bei Sonnenlicht, ericien fie noch bufterer und verwilberter burch bie Rabe bes alten, längft abgeftorbenen und verdorrten Gichengeholges. Gingelne graue Gerippe machtiger Baume ragten, finfteren Befpenftern gleich; über bas niedrige Geftrupp empor. Unheimlich maren fie anzuschauen: als maren es bofe Greife gewesen, die fich ba versammelt hatten und irgend einen fclimmen Blan beriethen. Seitwarts gog fich in Windungen ein felten betretener Fugweg bin. Wer nicht bagu gezwungen war, vermied es, am Awbjuchinteiche voriiberzugeben. Natalia hatte mit Abficht biefen einfamen Ort gewählt, ber vom Saufe Darja Michailowna's taum eine halbe Werft entfernt fag.

Die Sonne war längst aufgegangen, als Andin vor ben Ambjuchinteich fam; es war aber tein heiterer Morgen. Dicht aneinander gedrängte, weißlich-graue Wolken bedeckten den gauzen himmel; mit Pseisen und heulen trieb der Wind fie beftig weiter. Rubin begann auf bem mit bichten Difteln und ichmargewordenen Reffeln bedecten Damme auf = und abzugeben. Er war nicht ruhig. Diefe Busammentunfte, Diefe neue Ginbrude intereffirten ibn, regten ibn aber auch auf, befonbers aber nach bem geftrigen Bettel. Er fab ein, bag bie Rataftrophe nabe fei und war insgeheim verwirrt, obgleich es Niemand geglaubt batte, ber ibn fo mit gesammelter Entidloffenbeit, mit auf ber Bruft gefreugten Armen um fich ichauend, beobachtet hätte. Nicht unrecht hatte Bigaffow, als er einst von ihm fagte, daß bei ihm, wie bei ben dinefifchen Buppen, ber Ropf beständig überschlage. Doch wie ftart auch ein Ropf immer fein moge, fo fällt es bem Deniden boch ichwer, durch ihn allein auch nur das zu ertennen, mas in feinem eigenen Innern vorgeht . . . Rudin, ber fluge, idarffichtige Rubin, mar nicht im Stande, mit Bewifcheit gu fagen, ob er natalia liebe, ob er leibe, ob er leiben werde, wenn er fich von ihr trennen follte. Weshalb nun mufite er, ohne ben Lovelace ju fpielen - biefe Gerechtigkeit laffen wir ihm wiberfahren - einem armen Madchen ben Ropf verdreben? Warum wartete er auf baffelbe mit beimlichem Beben? Sierauf giebt es nur Die eine Antwort: Niemand läßt fich fo leicht hinreißen, wie ein leibenschaftslofer Denfch.

Er schritt ben Damm entlang, mahrend Natalia geradeaus über bas Felb, auf feuchtem Grafe ihm entgegeneilte — Fräusein! Fräusein! Sie werben sich die Füße naß machen, sagte Mascha, ihr Kammermäden, taum im Stande, gleichen Schritt mit ihr zu halten.

Natalia gab nicht darauf Acht und lief weiter, ohne sich umzusehen.

— Ach, wenn man uns nur nicht belauscht! ries Mascha zu wiederholten Malen. — Selbst das ist schon zu bewundern, wie wir aus dem Hause gesommen siud. Wenn die Mamsell nur nicht erwacht ist ... Ein Gück, daß es nicht weit ist ... Und der herr wartet auch schon, setzt sie hinzu, als sie plösstich die stattliche Figur Rubin's gewahr wurde, der maserisch auf dem Damme stand: — boch, warum sieht dem der Herr so hoch, — besser wär es, er stellte sich in die Bertiefung.

Natalia blieb fteben.

— Warte hier bei ben Fichten, Mascha, sagte sie und schritt zu bem Teich hinab.

Rubin trat zu ihr heran und blieb verwundert stehen. Sinen solden Ausdrud hatte er noch nicht auf ihrem Gesichte bemerkt. Die Brauen waren zusammengezogen, die Lippen auf einander gepreßt, der Blid war sest, ja sast strenge.

— Omitri Ritolaitsch, begann sie: — wir haben teine Zeit zu versieren. Ich bin auf fünf Minuten hergetommen. Ich muß Ihnen sagen, daß Mama Alles weiß. Herr Pandalewski hat uns vorgestern belauscht und ihr von unserer Zusammentunft ergahlt. Er war immer Mamas Spion. Gestern rief fie mich zu sich . . .

- Dein Gott! rief Rubin aus: bas ift fchredlich!
- . . . Was hat Ihre Mama gefagt?
- Sie war nicht bofe auf mich, hat mich nicht gescholten, nur Borwürfe machte fie mir über meinen Leichtfinn.
  - Beiter nichts?
- Ja, danu ertfärte fie mir, fie würde sich eher mit bem Gedanten vertragen, daß ich ftürbe, als daß ich Ihre Frau würde.
  - hat fie bas wirtlich gefagt?
- Ja; und sehte noch hingu, daß Sie selbst teinesweges Willens wären, mich zu heirathen, daß Sie bloß zum Zeitvertreib mit den Hof machten, was sie von Ihnen nicht erwartet hätte; übrigens wäre sie selbst daran schuld: warum habe sie es erlaubt, daß ich so ost mit Ihnen zusammentomme... sie rechne auf meine Einsicht, sei sehr erstaunt über mein unüberlegtes Betragen... Kurzum, ich weiß wirklich nicht mehr, was sie mir sonst noch sagte.

Natalia sprach dieses Alles mit eintöniger, fast lautloser Stimme.

— Und Sie, Ratalia Alegejewna, was haben Sie ihr geantwortet? fragte Rubin.

- Was ich ihr geautwortet habe? wiederholte Natalia . . . Bas beabsichtigen Sie jeht zu thun?
- Mein Gott! Mein Gott! erwiederte Rubin: bas ift hart! So rajch!... ein so unerwarteter Schlag! ... Und Ihre Mama war so entrüstet?
  - Ja . . . ja , fie will nichts von Ihnen hören.
  - Das ift ichredlich? Es bleibt alfo feine Hoffnung?
  - Reine.
- Warum sind wir so ungläcklich! Dieser abscheuliche Pandalewst! . . . Sie fragen mich, Natalia, was ich zu thun beabsichtige? Der Kopf geht mir in der Kunde — ich fann teinen Gedanten sassen . . Ich fühle nur mein Ungläd . . . ich begreise nicht, wie Sie so taltblütig sind! . . .
- Sie glauben, es wird mir leicht? entgegnete Natalia.

Rubin begann wieder auf bem Damme auf und abzugehen. Natalia verlor ihn nicht aus den Augen.

- Ihre Mama hat Sie nicht weiter ausgeforscht? fragte er dann.
  - Sie hat mich gefragt, ob ich Sie liebe.
  - Nun . . . und Gie fagten?

Natalia schwieg einen Augenblick. — Ich habe ihr die Wahrheit gesagt.

Rudin ergriff ihre Sand.

- Junmer, in Allem, edelmüthig und groß. Oh, das Herz eines Mädchens ist wie lauteres Gold! Hat aber wirtlich Ihre Mama ihren Willen in Bezug auf die Unmöglichsteit unserer Berbindung so entschieden geäußert?
- Ja, entschieden. Ich sagte Ihnen schon, sie ist überzeugt, daß Sie selbst nicht daran denten, mich zu heirathen.
- Sie halt mich also für einen Betrüger! Wodurch habe ich das verdient?

Und Rubin faßte fich am Ropfe.

- Dmitri Ritolaitich! jagte Natalia: wir verlieren unnug die Zeit. Denten Sie daran, ich jehe Sie zum letten Male. Ich fam hieher nicht um zu weinen, nicht um zu klagen — Sie sehen, ich weine nicht — ich kam, um mir Rath zu holen.
  - Belden Rath tounte ich Ihnen geben, Ratalia?
- Welchen Rath? Sie sind ein Mann; ich war gewohnt, Ihnen zu vertrauen, ich werbe Ihnen vertrauen bis an's Ende. Sagen Sie mir, welches sind Ihre Absichten?
- Meine Absichten! Ihre Mama wird mir vermuthlich ihr Haus verschließen.
- Bahricheinlich. Bereits gestern ertlärte sie mir, sie werbe bie Befanntschaft mit Ihnen abbrechen muffen . . .
  Sie antworten aber nicht auf meine Frage.
  - Auf welche Frage?

- Bas, meinen Gie, follen wir jest thun?
- Was wir thun follen? erwiederte Rudin: uns darein ergeben.
- Uns ergeben, wiederholte Natalia gedehnt und ihre Lippen wurden bleich.
- Uns dem Gefchice unterwerfen, fuhr Rubin fort.
- Was ist dabei zu machen! Ich weiß gar zu gut, wie bitter, schwer und unerträglich das ist; bebenken Sie aber felbst, Natalia, ich bin arm . . . Freilich, ich kann arbeiten; doch, wenn ich auch reich wäre, könuten Sie wohl die gewaltsame Trennung von den Ihrigen, den Jorn Pherr Mutter ertragen? . . . Nein, Natalia, daran sit nicht zu denten. Se muß uns wohl nicht bestimmt sein, mit einander zu leben und jenes Glück, von welchem ich geträumt hatte, ist mir nicht beschieden.

Natalia bedectte plöglich das Gesicht mit den Sänden und brach in Thränen aus. Rubin trat an fie heran.

 Natalia, siebe Natalia! fagte er mit Barme: weinen Sie nicht, um Gottes willen, martern Sie mich nicht, beruhigen Sie sich.

Natalia erhob den Kopf.

— Sie sogen mit, ich solle mich beruhigen, begann sie, und ihre Augen glänzten unter Thränen: — ich weine nicht über Das, was Sie glauben . . . Mich schwerz nicht Das: mich schwerzt, daß ich mich in Ihnen getäusigt habe . . Wie? ich juche bei Ihnen Stüge, und zu welcher Stunde! und Ihr erstes Wort ist: Ergebung . . . . Ergebung! So also äußert sich durch die That Ihre Theorie von der Freiheit, von Opfern, welches . . .

Ihre Stimme war gebrochen.

— Erinnern Sie sich doch, Natalia, begann Rudin bestürzt: — ich nehme meine Worte nicht zurück . . . nur . . .

- Sie fragten mich, suhr sie mit neuer Kraft fort:

   was ich meiner Mutter geantwortet habe, als sie mir ertlärte, sie wirbe mich lieber tobt wissen, als in meine Berbindung mit Ihnen willigen: ich gab ihr zur Antwort, daß ich lieber tobt, als die Frau eines Anderen sein wolle . . Und Sie reben von Ergebung! Sie hat also bennoch Recht gehabt: Sie haben wirklich zum Zeitvertreib, aus Langerweile Scherz mit mir getrieben . . .
- Ich schwöre Ihnen, Natalia, . . . ich schwöre Ihnen . . . wiederholte Rubin.

Gie hörte aber nicht auf ihu.

- Warum hielten Sie mich nicht zurud? warum mußten Sie selbst . . . Ober glaubten Sie auf feine Hindernisse zu stoßen? Ich muß mich schämen, davon zu reden . . . es ift ja aber Alles schon aus.
- Sie müssen sich beruhigen, Natalia, nahm Rudin wieder das Wort: — wir wollen zusammen erwägen, welche Mittel . . .
- Sie haben fo oft von Aufopferung gesprochen, unterbrach fie ibn: wiffen Sie aber wohl, wenn Sie

heute, jest, zu mir gefagt hätten: "ich siebe Dich, tanu Dich aber nicht heirathen, ich stehe nicht für die Jutunst ein, reich' mir die Jand und folge mir." — wissen Sie wohl, ich wäre Ihnen gefolgt, wissen Sie's, ich war zu Allem entschlichten! Doch vom Borte zur That ist's weiter, als ich glaubte, und Sie haben jest Furcht, ganz so wie neufsch bei Tische vor Wolinzow.

Die Rothe flieg Andin in's Gesicht. Die unerwartete Begeisterung Natalia's hatte ihn bestürzt gemacht; ihre letten Worte jedoch waren ein Stachel für seine Eigenliebe.

- Sie sind jest gar zu ausgeregt, Natalia, fing er an: Sie können nicht verstehen, wie grausam Sie mich beleidigen. Ich hoffe, Sie werden mir mit der Zeit Gerechtigkeit wiebersafren sassen, Sie werden begreisen, was es mich gekostet hat, dem Giude zu entsagen, das, wie Sie selbst sagen, mir keinersei Verpflichtungen auserlegte. Ihre Nuhe ist mir theurer, als Miles auf der Wett, und ich wäre ein Esender, wollte ich zu meinem Vortfeise.
- Vielleicht, vielleicht, unterbrach ihn Natalia: vielleicht haben Sie recht, und ich weiß nicht, was ich rede. Bis jeth jedoch glaubte ich Ihnen, glaubte jedom Ihrer Worte . . . In Jufunft, bitte ich Sie, wägen Sie Ihrer Worte ab, fprechen Sie biefelben nicht in den Wind.

  Mis ich Ihnen gagte, daß ich Sie liebe, wußte

ich, was dies Wort bedeutet: ich war zu Allem bereit... Jest bleibt mir nur, Ihnen für die Lection zu danken und mich zu verabschieden.

— Halten Sie ein, um Gottes willen, Ratalia, ich beschwöre Sie. Ich habe nicht Ihre Berachtung verdieut, das schwöre ich Ihnen. Berieben Sie sich aber auch in meine Lage. Ich muß für Sie, wie für mich einstehen. Wenn ich Sie nicht grenzenlos siebte — bann, mein Bott! würde ich Ihnen selbst sogleich den Borichsam machen, mit mir zu entstlieben. . . rrüh oder spät, würde Ihre Mama es uns doch vergeben . . . und dann . . . Doch bevor ich an mein eigenes Gliüd denken durfte. .

Er hielt inne. Natalia's Blid war grade und fest auf ihn gerichtet . . . Es ging nicht — er mußte schweigen.

- Sie bestreben sich, mir zu beweisen, daß Sie ein ehrlicher Mann sind, Omitri Kitolaitich, äußerte sie: ich zweisen micht baran. Sie sind nicht im Stande, aus Berechnung zu handeln; war es denn aber diese Ueberzeugung, die ich zu gewinnen gewünsicht hatte, war ich dehalb sierbergekommen. . . .
  - 3d hatte nicht erwartet, Natalia . . .
- Aff! nun endlich saben Sie es ausgesprochen! Ja, Sie hatten alles dies nicht erwartet — Sie kannten mich nicht. Beruhlgen Sie sich . . . Sie lieben mich nicht, ich aber dränge mich Riemandem auf.
  - 3ch liebe Gie! ricf Rubin aus.

Ratalia richtete fich auf.

— Möglich; wie aber lieben Sie mich? Alle Ihre Worte schweben mir vor, Tmitri Nitolaitsch. Erinnen Sie sich, Sie sagten mir, ohne völlige Gleichheit gabe es teine Liebe . . . Sie stehen mir zu hoch, Sie passen für mich nicht . . . Ich habe diese Etrasse verbient. Beschäftigungen warten Ihrer, die Ihrer würdiger sind. Ten heutigen Tag werde ich nicht vergessen . . Leben Sie wohl . . .

- Natalia, Sie wollen fort? Sollen wir denn so scheiden?

Er ftredte die Sande nach ihr aus. Sie blieb fteben. Seine flebende Stimme ichien fie unschluffig gemacht zu haben.

— Rein, rief sie endlich: — ich fühle, es ist in mir Etwas gebrochen ... Ich fam hierher, revete mit Ihnen, wie in Fiederhitze; ich muß meine Sinne zusammennehmen. Es soll nicht sein, Sie selbst sagten, es dürfe nicht sein. Wein Gott, als ich sieherging, nahm ich in Gedanten Whichied von meinem Hause, von meiner ganzen Vergangenheit, — und was? wen traf ich sier? einen kleinmittigen Wann . . . Und woher wußten Sie, daß ich nicht im Stande wäre: die Trennung von meiner Familie wertragen? "Ihre Wann giebt nicht ihre Einwilligung . . daß ist sies sie stennung von weiner Ginwilligung . . daß ist sies sie stennung von weiner Kamilie ... daß ist sies sie stennung von weiner Hamilie wertragen? "Ihre Wann giebt nicht ihre Einwilligung . . daß ist sies sie son klies, was ich von Ihnen hörte. Sind Sie es, sind Sie es, Rudin? Nein!

leben Sie wohl . . . Ach! wenn Sie mich liebten, jest, in biefem Augenblide mußte ich es fühlen . . . Rein, nein, leben Gie mohl! . . .

Sie mandte fich rafd, um und lief gu Dafcha, bie fcon feit geraumer Beit angefangen hatte, unruhig gu werden und ihr Zeichen zu machen.

- Gie haben Angft befommen, nicht aber ich! rief Rubin Natalia nach. Sie gab nicht mehr Acht auf ibn und eilte über bas Felb nad Saufe. Gludlid tam fie auf ihrem Zimmer an; taum aber hatte fie die Schwelle überichritten, fo verließen fie ihre Rrafte und bewußtlos fant fie in Majcha's Arme.

Rubin blieb ingwischen noch lange auf bem Damme. Endlich raffte er fich gufammen, fchritt langfam bem Fußwege gu, und ebenfo auf bemfelben weiter. Er mar tief beichamt . . . und erbittert. "Co Etwas, bachte er, von einem achtzelnjährigen Madden! . . . Rein, ich fannte fie nicht . . . Gin außergewölnliches Madchen. Beld,' ein ftarter Bille! . . . Gie hat Recht; fie ift einer anderen Liebe werth, als ber, die ich für fie fühlte . . . Fühlte?". . . fragte er fich felbft. "Guble ich benn feine Liebe mehr? Und mußte Alles ein folches Ende nehmen! Wie erbarmlich, wie nichtig mar ich im Bergleiche gu ihr!"

Das leichte Rollen einer Reitbroschfe zwang Rubin Die Augen zu erheben. Ihm entgegen tam, auf feinem befannten Traber, Leichnew gefahren. Schweigend taufchte 11

Rubin mit ihm einen Ernf, Ienste bann, wie von einem plöglichen Gedausten getroffen, vom Wege ab, und ging raich in der Richtung zum Hanje Darja Wichaisowa's weiter.

Leichnew ließ ihn ein Stück Weges gehen, solgte ihm mit dem Blick, wandde nach furgem Rachflumen sein Pferd um — und suhr zurück zu Wolinzow, bei dem er die Nacht zugebracht hatte. Er sand ihn noch ichsaend, ließ ihn nicht weden, sehre sich in Erwartung des Thees auf den Ballon und zündete sich die Pfeise au.

## x.

Wolinzow verließ gegen zehn Uhr fein Lager und als er hörte, daß Leichnew bei ihm auf dem Balton fibe, wunderte er sich sehr und ließ ihn zu sich bitten.

- Was ist vorgefallen? fragte er ihn. Du wolltest ja nach Hause sahren.
- Ja, ich wollte, mir ist jeboch Rubin begegnet... Spaziert allein auf bem Felbe und bas Gesicht fo verflört. Ich bachte nicht lange nach und kehrte um.
  - Du bift gurudgefehrt, weil Dir Rudin begegnete?
- Das heißt die Wahrheit zu sagen ich weiß felbst nicht, weshalb ich zurückgesommen bin; vermuthlich weil Du mir in den Sinn tamst: ich empfand das Berlangen, noch etwas bei Dir zu sigen, nach Haufe somme ich noch früh genng.

Wolingow lächelte bitter.

- Ja, an Rubin tann man jest nicht mehr benten, ohne zu gleicher Zeit auch an mich zu benten . . . Ge! rief er bem Diener laut zu: — bringe uns Thee.

Die Freunde nahmen bas Frühftlick ein. Lefchnew begann von Landwirthichaft zu fprechen, von einer neuen Art, die Schennen mit Pappe zu becken . . .

Plöglich sprang Wolinzow von seinem Sessel auf und schlug so heftig auf ben Tisch, daß Tassen und Untertassen erklierten.

- Rein! rief er and: ich habe nicht die Kraft, es länger zu ertragen! Ich werbe biesen Schöngeist sorbern und mag er mich zusammenschießen, ober ich ihm eine Kugel durch seine gesehrte Stirn jagen!
- Was ficht Dich an, ermanne Dich! schalt Leiche new: — wie kann man so schreien! ich habe dabei mein Pseisenrohr sallen lassen . . . Was ist Dir?
- Das ift mir, bağ ich biefen Namen nicht gleich= gultig anhören tann: alles Blut steigt mir zu Kopfe.
- Gef' doch, Bruber, gest! schämst Du Dich benn nicht! erwiederte Leschnew, die Pfeise vom Boden aufhebend. — Dent' nicht mehr daran! — Hose ihn der ...
- Er hat mich beleidigt, such Wolinzow sort, indem er im Zimmer umherging . . . ja! er hat mich beleidigt. Du nuft es selbst gestehen. Im ersten Angenblick sand ich mich nicht zurecht: er hatte mich stußig gemacht; und

wer sonnte es auch erwarten? Ich will ihm aber beweisen, daß ich nicht mit mir spaßen saffe . . . Ich will ihn, diesen verdammten Philosophen, wie ein Feldhuhn über den Hausen schieden.

Wolingow marf fich in einen Geffel.

- Dann gehe ich fort, wohin es auch fei, nur fort von hier! Der Gram prest mir hier bas Herz ab, so, baß ich nirgend Rube finde.
- Du willst fort . . . das ist eine andere Sache! Damit bin ich gang einverstanden. Und weist Du, was ich Dir vorschlagen will? Wir wollen zusammen nach dem Kaulasus oder auch nur nach Kleinrußland, und uns an Mehltlößen güttlich thun. Ein herrliches Ding das, Bruder!
  - Gut; wer bleibt aber bei ber Schwefter?
- Und warum jostke denn Alexandra Pavaslovna nicht mit uns reisen? Bei Gott, das wäre herrlich. Ich übernehme es, für sie Sorge zu tragen! Es jost ihr an Richts sehlen; wenn sie es wünscht, verde ich ihr jeden Abend unter ihrem Jenster mit einer Serenade auswarten;

die Fuhrteute will ich mit Kölnischem Wasser einparsümiren, die Wege mit Blumen schmüden. Na. Bruder, und wir Beide, wir werden wie neugeboren sein; wir wollen uns dem Genusse boll und ganz hingeben, und solche Wänste mit nach Haus brügen, daß teine Liebe mehr uns Etwas wird anhaben tonnen!

- Du treibst immer Scherg, Difca!
- Ich scherze durchaus nicht. Das war ein brillanter Ginfall von Dir.
- Nein! Unfinn! rief Wolinzow wieder: fclagen, fclagen will ich mich mit ihm! . . .
- Schon wieder, Bruder, bift Du benn heute gang von Sinnen!

Der Diener trat mit einem Briefe in ber Sand herein.

- Bon wem? fragte Leichnew.
- Bon Rubin, von Omitri Nitolajewitich Rubin. Der Diener aus dem Lagunstischen Saufe hat ihn gebracht.
  - Bon Rubin ?. wiederholte Bolingow: an wen ?
  - Un Sic.
  - Un mich . . . gieb her.

Wolinzow ergriff den Brief, erbrach ihn hastig und las. Leichnew beobachtete ihn aufmerkam: ein eigenthümliches, saft freudiges Erstaunen war auf Wolinzow's Gesichte zu bemerten; er ließ die Arme sinken.

\*- Bas giebt's? fragte Lefchnew.

- Lies! fagte Wolinzow halblaut und reichte ihm ben Brief.

Leichnem begann wie folgt gu lefen:

"Mein herr Gergei Pawlowitich!

"Id verlaffe heute Darja Michailowna's Saus, verlaffe es für immer. Es wird Gie bas befremben, gumal nach dem gestrigen Borfalle. 3ch tann Ihnen nicht auseinanderfegen, was mid gwingt, jo gu verfahren; mid bunft aber, ich muffe Gie von meiner Abreife benachrich= tigen. Gie lieben mich nicht und halten mich fogar für einen ichlechten Menichen. Ich beabsichtige nicht, mich zu rechtfertigen : Die Beit wird es thun. Meiner Anficht nach ift es eines Mannes nicht würdig und zudem unnut, einem bon porgefaften Meinungen befangenen Meniden bas Unbegrundete feiner Borurtheile vorzuhalten. Wer mich verfteben will, wird mid entichulbigen, wer mid) nicht verfteben will ober tann - beffen Befdulbigungen rühren mich nicht. 3ch habe mich in Ihnen getäufcht. In meinen Augen werben Gie wie borber als edler und ehrenhafter Mann bafteben; ich hatte aber gebacht, Gie würden es vermögen, fich über ben Rreis, in welchem Gie auferzogen worden find, zu erheben . . . 3d habe mich getäuscht. Was liegt baran! Es ift nicht bas erfte, und wohl auch nicht bas legte Dal, bag mir bies paffirt. 3ch wiederhole Ihnen: ich reife ab. 3ch wünsche Ihnen alles mögliche Glud. Gie werben geftehen, daß dies ein durchans uneigennühiger Wunich ift, und ich gebe nich der Hoffmung hin. Sie werben jeht glüdlich werden. Bielleicht werden Sie mit der Zeit Ihre Meinung über mich andern. Ob wir einander noch einmal wiedersehen, weiß ich nicht, ich bleibe aber dennoch der Sie aufrichtig achgende

D. N.

P. S. Die zweispundert Aubel, welche ich Ihum schulde, werde ich Ihum gustellen, sodald ich auf meinem Gute, im T. . . ichen Gonvernement, angelommen sein werde. Ich bitte noch, im Tarja Michailowna's Beisein von diefem Briese nicht zu reden.

P. SS. Noch eine fetzte, doch wichtige Bitte: da ich unverzüglich abreife, hoffe ich, werden Sie gegen Natalia Alexejewna nicht meines Besuches bei Ihnen Erwähnung thun . . . "

- Run, was fagft Du dazu? fragte Wolinzow, als Leichnew ben Brief beenbigt hatte.
- Was läßt sich dazu sagen! erwicherte Leschnew:

   Mies, was man thun tann, ist, wie die Morgenläuder: Allah! Allah! austrusen und den Finger als Zeichen der Berwunderung in den Mund steden. — Er reist ab

  . . Nun! Möge der Wege vor ihm eben sein! Intersamt ist der, daße er diesen Vries zu schreichen für Pflicht gehalten hat, ebenso wie er auch aus Pflicht getrieben wurde, Dir einen Besuch zu machen . . Bei

biefem Herrn breht sich's immer um ben Pflicht- und Schuldbegriff, seste Leschnew, mit einem Lächeln auf bas post-scriptum beutend, hinzu.

— Und was für Phrasen er da macht! rief Wolingow. — Dat sich in mir getäuscht: er hatte erwartet, ich werde mich über einen gewissen Rreis erheben . . . Dimmel! Ift bas ein Gewäsche! noch ärger, als Gebickte!

Lefchnew erwiederte nichts; nur in den Augen ward ein Lächeln bemerkbar. Wolingow erhob fich.

- Ich will zu Darja Michailowna fahren, fagte er: ich will hören, was bies alles bebeutet . . .
- Warte, Bruber: gieb ihm Zeit, sich davon zu machen. Warum wolltest Du wieber mit ihm zusammentressen? Er verschwindet ja was willst Du mehr? Besser Du legst Dich ihn und schläft aus; Du haft Dich ohnehin gewiß die ganze Nacht von einer Seite auf die andere gewälzt! Zest wird es ja besser mit Deinen Angelegenbeiten . . .
  - Boraus ichließeft Du bas?
- Run, mir tommt es so vor. Lege Dich aber bin und schlase ein weuig, ich will unterbessen zu Deiner Schwester — und ihr Geschlichaft leisten.
- Ich will ja nicht schlafen. Weßhalb sollte ich schlafen! . . . Ich will lieber die Felber besichtigen, sagte Wolinzow, die Schöße seines Paletot zurecht zupfend.

- Auch das! Reite bin, Bruder, reite bin, be- fichtige bie Felber . . .

Und Leschnew begab sich auf die andere hälfte des Haufes zu Allezandra Pawlowna. Er traf sie in ihrem Gastzimmer. Sie bewillsommet ihn freundlich. Sie war wie immer über seinen Besud erfreut, doch behielt in Sesch einen Bestwillen Ausdruck. Der gestrige Besuch Audin's beunruhigte sie.

- Gie tommen vom Bruber? fragte fie Lefchnew:
- wie ift er heute?
  - Es macht sich, er ist auf die Felber geritten. Alexandra Pawlowna schwieg.
- Sagen Sie mir, begann sie, ben Rand ihres Schnupstuches mit Ausmerksamkeit betrachtend: — Sie wissen nicht, warum . . .
- Rubin gelommen ift? seste Leschnew hinzu. Ich weiß es: er tam um Abschied zu nehmen.

Alexandra Bawlowna erhob den Ropf.

- Bie um Abschied zu nehmen?
- Jawohl. Haben Sie benn nicht gehört? Er verläßt Darja Michailowna.
  - Berläßt fic?
  - Für immer; fo fagt er wenigftens.
- Aber wie kann bas fein, wie ift bas zu verfteben, nach Allem was . . .

- Ja, das ist eine andere Sache! Berstehen lätzt sich nicht, es ist aber so. Es muß dort Etwas vorgesallen sein. Er hat wohl die Sehne zu start gespannt, nud sie ist gerissen.
- Michael Michailitig! sagte Asexandra Pawlowna: ich verstehe nichts; Sie wollen, dunft mich, Spaß mit nur treiben . . .
- Rein! bei Gott nicht . . . Ich sage Ihnen, er reift fort, und theilt dies seinen Bekaunten sogar brieftlich mit. Bon einem gewissen Geschätzspunkte aus betrachtet, ist das, wenn sie wollen, nicht übel; seine Abreis versindert indessen die Ausführung eines der merkwürdigkten Unternehmen, welches Ihr Bruder und ich soeden erst zu besprechen begonnen hatten.
  - Was ift bas für ein Unternehmen?
- Sie sollen es hören. Ich machte Ihrem Bruder den Borschlag, zur Zerstreuung auf Neisen zu gehen und Sie zu entführen. Ich übernahm es, speciell für Sie Sorge zu tragen . . .
- Wie ist das schön! rief Alexandra Pawlowna:
   ich fann mir deuten, auf welche Weise Sie für mich Sorge tragen würden. Sie ließen mich vermuthlich Hungers sterben.
- Das jagen Sie, Megandra Pawlowna, weil Sie mich nicht leunen. Sie glauben, ich sei ein Rlot, ein wahrer Klot, ein Holzblod; wiffen Sie aber, daß ich im

Stande bin, zu schmelzen wie Zuder und Tage lang auf ben Knieen gu liegen?

- Das möchte ich, wahrhaftig, feben!

Leschnew erhob sich plöglich. — Nun, nehmen Sie mich zum Manne, Merandra Pawlowna, dann werden Sie es erleben.

Allerandra Bawlowna wurde bis über die Ohren roth.

- Bas haben Sie da gefagt, Michael Michailitsch? brachte sie verwirrt hervor.
- Gesagt habe ich, erwiederte Leschnew: was mir schon längst und tausendmal auf der Junge geschwebt hat. Ich habe es nun ausgesprachen, und Sie können nach Gutdünken versahren. Um Ihnen jedoch nicht störend zu sein, will ich mich jeht entsernen. Ia, ich entserne mich . . . Wenn Sie meine Fran werden wolken . . . Wenn eis Ihnen nicht zuwider ist, laszen Sie mich wurten; ich werde es schon vorstehen . . .

Megandra Pawlowna wollte Leichnen zurüchgalten, er ging aber rasch hinaus und begab sich ohne Mithe in ben Garten und starrte, auf die Gartenthur gestüht, in's Weite hinaus.

— Michael Michailitich! ließ sich hinter ihm bie Stimme bes Kammermädens hören: — bie gnäbige Frau läßt Sie zu sich bitten. Michael Michailitich wandte fich um, safte bas Mabchen, zu seinem großen Erstaunen, beim Kopse, fußte es auf die Stirn und begab sich zu Alexandra Pawlowna

## XI.

MIS Rubin, fury nad) feinem Zusammentreffen mit Lefdnew, nach Saufe gurudgefehrt mar, hatte er fich auf feinem Zimmer eingeschloffen und zwei Briefe geschrieben : einen an Wolingow, ben ber Lefer bereits fennt, und einen an Natalia. Un biefem zweiten Briefe hatte er lange gearbeitet, Bieles in bemfelben geftrichen und umgeandert, und nachdem er ihn fauberlich auf einen Bogen feines Boftpapier in's Reine gefdrieben und ihn bann fo flein als möglich zusammengelegt batte, stedte er ihn in Die Tafche. Mit gramerfülltem Befichte ging er einige Male im Zimmer auf und ab, feste fich in einen Lehn= ftuhl an's Fenfter und ftutte fich auf ben Arm; eine Thrane gitterte\_auf feinen Wimpern . . . Bloklich . als raffe er fich ju einem letten Entichluffe gufammen, erhob er fich, fnöpfte feinen Rod bis an ben Sals gu, rief ben Diener und hieß ihn bei Darja Michailowna nachfragen, ob fie für ihn fichtbar fei.

Der Diener fehrte balb zurud und melbete, Darja Michailowna erwarte ihn.

Rubin begab fich gu ihr.

Sie empfing ihn in ihrem Cabinete wie das erfle Mal, zwei Monate vorher. Zeht aber war fie nicht allein: Pandalewsti, bescheiden, frisch, sander und salbungsvoll wie immer, saß bei ihr.

Darja Michailowna begegnete Rubin freundlich und biefer begrüßte sie mit anschienender Ungezwungenseit; beim ersten Blick auf die lächelnden Geschichter Beider wäre seder, einigermaßen weltstundige Mensch jedoch leicht gewahr worden, daß zwischen ihnen etwas Unangenehmes vorgesallen, wenn auch nicht werhandelt worden sei. Mubin wußte, daß Darja Michailowna böse auf ihn war, und biese ahnte, daß er bereits von ihrem Borhaben unterröckte sei.

Pandalewski's Bericht hatte sie sehr aufgeregt. Der Standsshochmuth hatte sich in ihr geregt. Rubin, der unbegüterte, ranglose und bis jeht noch unbekannte Menich, batte sich erfrecht, ihrer Tochter Der Tochter Darja Midjalsowna Lasjunski — ein Rendezbous zu geden!!

- Rehmen wir an, er fei flug, ein Genie! fagte fie: — was folgt benn baraus? Es fönnte bemnach ein Jeber barauf hoffen, mein Schwiegersohn zu werden?
- Lange wollte ich meinen Augen nicht trauen, hatte Pandalewsti eingewandt. — Wie es möglich ist, seinen Plat in der Welt nicht zu kennen, das wundert mich!

Darja Michailowna war sehr aufgebracht und Natalia hatte barunter zu leiben.

Sie bat Rudin Plat 31 nehmen. Er that es, aber nicht mehr wie der Rudin von chemals, der fast Herr im Hause geschienen hatte, selbst nicht wie ein guter Befannter, sondern wie ein Gast, und nicht sehr befreundeter East. Alles dies war das Wert eines Augenblicks . . . So verwandett sich Währler plästlich in seltes Eis.

— Ich fomme, Darja Michailowna, begann Rubin: Ihnen für Ihre Gaftfreundichaft Dant zu jagen. Ich habe joeben wichtige Nachrichten von meinem Güttchen befommen und nuß heute noch bahin abreisen.

Darja Michailowna blidte Rubin icharf an.

- "Er ift mir zuvorgekommen, gewiß hat er Berbacht," bachte fie. "Er überhebt mich ber lästigen Erklärungen, um so besser. Es leben die klugen Köpfe!"
- Wirflich? jagte fie sant. Ach, wie das unangenehm ift!. Was ist da zu machen! Ich hoffe, Sie biefen Winter in Mostau zu sehen. Wir reifen auch bald von hier fort.
- Ich weiß nicht, Darja Michailowna, ob es mir möglich sein wird, nach Moskau zu kommen; sobald ich aber das Nöthige dazu werde gefunden haben, werde ich es für meine Pflicht erachten, Ihnen meine Answartung zu machen.
- "Oho, mein Bester!" bachte Panbalewsti jest bei sich: "vor Kurzem noch hast Du hier als Sultan geschaftet und gewaltet und brudst Dich jest in diesem Tone aus?"

- Sie haben alfo unbefriedigende Nachrichten von Ihrem Gute erhalten? fragte er mit gewohnter Ziererei.
  - Ja, erwiederte Rudin troden.
  - Migernte vielleicht?
- Rein . . . etwas anderes . . . Glauben Sie mir, Darja Michallowna , fuhr Rubin fort: — ich werbe bie Zeit uie vergessen, die ich in Ihrem Hause verbracht habe.
- - Seute nach Tifche.
- So balb! ... Run, ich wünfche Ihnen eine glüdliche Reife! Uebrigens, wenn Ihre Gefchäfte Sie nicht gar zu lauge zurüchalten, könnten Sie aus vielleicht hier noch treffen.
- Das wird schwerlich angesen, erwiederte Andin, sich erhebend. Entidnitdigen Sie mich, sehte er hingu:
   ich fann nicht fögleich meine Schuld abtragen, sobald ich aber auf meinem Gute . . .
- Lassen Sie boch das, Omitri Nitolaitich! nuterbrach ihn Darja Michailowna: — wie können Sie davon reden! . . . Doch wie viel ift's an der Zeit? fragte sie.

Pandalewsfi langte aus seiner Bestentasche eine kleine, golbene, emaissirte Uhr hervor und die rosige Wange bedachtsam an den weißen, steisen hemdkragen jchmiegend, beangelte er das Zisserblatt.

- 3mei Uhr brei und breigig Minuten, fagte er.
- Es ist Zeit, daß ich Toilette mache, warf Darja Michailowna hin. — Auf Wiedersehen, Dmitri Nifolaitsch!

Rudin erhob sich. Die gauze Unterhaltung mit Darja Michailowna trug ein eigenes Gepräge. So repetiren Schauspieler ihre Nollen, so tauschen mit einauber auf Gonsferenzen Diplomaten ihre zum Voraus verabredeten Phrasen. . . .

Rubin ging hinaus. Er hatte jeht an sich die Erfahrung gemacht, wie Leute von Welt einen Menschen, den Sie nicht mehr brauchen, bei Seite wersen, oder nicht einmal das, sondern ihn ganz einsach sallen lassen: wie einen Handschuh nach dem Balle, ein Bonbonpapier, oder ein Billet der Tombola-Lotterie, das nichts gewonnen hat.

Rasch padte er seine Sachen ein und wartete mit Ungeduld auf die Stunde der Abreisse. Alle im Hause waren seiner erstaunt, als sie seinen Entickluß ersuhren; selbst das Dienerpersonal blidte ihn bestrembet an. Bassilikow verhehlte nicht seinen Knunmer. Augenfällig war's, daß Natalia Audin vermied. Sie bemildet sich sogar, seinen Bliden nicht zu begegnen; es gesang ihm aber dennoch, ihr seinen Brief zuzusteden. An der Tassel äußerte Darja Michaisowna nochmals, sie hosse, Kudin noch vor ihrer Ubreise nach Moskan zu sehen, er ertwiedert jedoch nichts daraus. Hängiger als die Uebrigen richtete Pandalewski an ihn das Wort, und mehr als ein Mas spützte Audin

das Verlangen, über ihn herzufallen und sein blühendes, rofiges Gesicht zu ohreigen. Mit eigenthünulich verschmitzten Ausdernd in den Augen warf Mile. Boncomet häusige Vilde auf Nubin: solch einen Lusdrund kann man an sein tingen Hühnerhunden bisweilen bemerken. . "Ha, ha," schien sie sagen zu wolken: — "so also behandelt wan Dich jest!"

Eudlich schug es sechs tihr und Rudin's Tarantaß suhr vor. Er nahm eilig von Allen Abhild. Es war ihm sehr undehgelich zu Wuthe. Er hatte nicht erwartet, daß er so ans diesem Haufe scheiben werder es hatte den Anschein, als triede man ihn davon . . . . . Wie sis date den Anschein als triede man ihn davon . . . . . . . . . Wie sis dates gefommen? und warum branchte ich so zu eilen? Toch das Ende bleibt dasselbe "— das war es, was ihm durch den Kopf ging, als er mit erzwungenem Lächeln nach allen Seiten hin grüßte. Jun letten Male warf er einen Wis auf Natalia, und es regte sich in ihm das Herz; ihre Lugen waren auf ihn gerichtet und gaben ihm ein trauriges, vorwurfsvolles Geleit.

Rafch lief er die Treppe hinunter und sprang in den Tarantaß. Bassiltow hatte sich erboten, ihn bis zur ersten Station zu begleiten und setzte fich zu ihm.

— Erinnern Sie sich, begann Rubin, nachdem ber Wagen aus dem Hose auf die breite, mit Tannen besehrt Straße gerollt war: — erinnern Sie sich, was Don Quijote zu seinen Knappen jugt, als sie das Schleß der Herzogin verließen? "Freiheit, — sagte er, — Freund Sando, ist eins der fostbarsten Güter der Wenschen, und glüdlich ist, wem der Hinder sein tägliches Brod beschert hat und wer Andern dasür nicht verpstlichtet zu sein braucht!" Bas Don Quijote damass empfand, empfinde ich jeht... Gebe Gott, mein guter Bassipho, daß Sie niemals in die Lage kommen, dies zu empfinden!

Bassisten brückte Rubin fraftig bie Hand und das Herz des ehrlichen Jünglings tlopste hestig in seiner gerührten Brust. Bis zu der Station sprach Audin von der Wirde des Menischen, von der Bedeutung der wahren Freiseit — seine Worte waren warn, ebel und aufrichtig — und als es zum Scheiden gesommen war, hielt es Bassiston als es zum Scheiden gesommen war, hielt es Bassiston inschnachen aus, warf sich ihm um den Hals und brach in Schlach aus. Auch Rudin ließ einige Thränen sallen; doch weinte er nicht darüber, daß er von Bassistow schiede, sie uren Arfanen der Eigentliebe, die er vergoß.

Natalia begab sich auf ihr Zimmer und las Rubin's Brief.

"Bereihrte Natalia Alexejewna — jchrieb er — ich habe mich entischlossen, abzureisen. Ein anderer Ausweg bleibt mir nicht. Ich habe mich entschlossen, abzureisen, bevor man mir unnunwunden sagt, daß ich mich entsernen möge. Mit meinem Scheiben hören alle Misperständnisse auf; bedauern wird mich schwerlich Jemand. Wozu also noch zögern? . . . Dies Alles ift richtig, werden Sie benten, warum aber schreibe ich an Sie?

"Ich scheide von Ihnen, verunthlich für immer, umd es wäre gar zu hart, müßte ich anuchmen, daß ich einen schliechteren Ruf, als ich verdiene, hinterlasse. Tarum ichreibe ich Ihnen jeht. Ich will weder mich rechtfertigen, noch irgend Zemand beschuldigen, außer mich selbst ich will, so gut es geht, nich erklären . . Die Ereignisse der letzten Tage sind so nuerwartet, so plöstlich hereingebrochen . . .

"Die heutige Jusammentunst wird mir als Lehre bienen. Ja, Sie haben Recht: ich fannte Sie nicht, glaubte aber, Sie haben Recht: ich fannte Sie nicht, glaubte aber, Sie zu kennen! Mus meiner Eebensbahu habe ich mit Leuten jeder Gattung zu schäffer gestadt, bin mit vielen Franzen und Mädchen in Berührung gefommen; doch als Sie mir begegneten, sand ich zum ersten Wate eine vollkommen reine und gerade Seele. Das war mir neu, und ich verstand nicht, Sie zu würdigen. Ich sührt mich gleich am ersten Tage unserer Bekanntschaft zu Ihnen plingegogen — Sie missen es bemerkt haben. Wiele Stunden verbrachte ich mit Ihnen und habe Sie nicht ennen gelernt; ja, ich gab mir nicht einmal Mühr, Sie kennen zu kernen . . . und ich habe mir einststen können,

ich empfinde Liebe ju Ihnen!! Für biefen Frevel erbutbe ich jest bie Strafe.

"Ich liebte vormals ein Weib und wurde wiedergestebt... Das Griffit, das ich sür sie empjand, war ein gemisches, und so war auch das sirrige; sie vor aber ein Raturfind und so paste denn Eins zum Andren. Die Wahrhaftigteit zeigte sich mir damals nicht: ich sabe sie auch eine kanten ich sie dach eine Andre ein der ein der ein der ein der ein der eine ein der eine siehe ein der ein der ein der eine siehe siehen ich und ein der eine siehe siehen ich und ein der eine siehe siehe

"Die Altur hat mir Biel gegeben — ich weiß es und will nicht aus salich verlandener Scham beihoeiben vor Ihmen thun, vollends jeht nicht, in diefer für mich jo bitteren, so schamdwollen Stunde . . . Ja, viel gab mir die Ataur; und ich werde sterben, ohne Etwas gesthan zu haben, was meiner Fähigkeiten würdig gewesen wäre, ohne von mir die geringste heisfame Spur zu hinterlassen. Wein gauzer Schap wird mustos verschwichen: ich werde die Frucht meiner Anssaut nicht ernten. Es gebricht mir . . . ich selbst weiß nicht zu spen, woran es mir namentlich gebricht . . . Es gebricht mir vernantstich

an Dem, ohne welches weder die Herzen der Menschen lächt; bie Herzen, noch ein weibliches Herz sich erobern lächt; die Herzen allein ist eben so unsicher allein ist eben so unsicher allein ist wells misstos. Sonderbar, sast sommisch ist mein Geschielt: ich gebe mich ganz, mit wahrer Gier, vollständig hin — und kann mich doch nicht hingeben. Das Ende wird sein, daß ich mich für irgend ein Nichts, dem ich nicht einmas glaube, opsern werde. . . Mein Gott! sünz und dreißig Jahr alt, und immer noch sich zur That zu rüsten!

"Ich habe mich noch gegen Niemand so ausgesprochen, wie jeht — Dies ift meine Beichte.

"Doch genng von mir. Mich verlangt, von Ihnen 311 prechen, Ihnen einige Räthschaftag zu ertheilent: 3u michts Anderem tange ich . . Sie sind noch jung; boch wie lange Sie anch leben mögen, soszen Sie stets den Eingedungen Ihres Herzens, lassen Sie sich weder von Ihrem eigenen, noch von fremdem Berstande beherrichen. Glauben Sie mir, je einsacher, beschrättete der Kreis ist, in welchem das Leben sich abspinnt, desto besser ist es; es sommt nicht darauf an, neue Seiten in bemselben zu rechten, wohl aber, daß jeder Uebergang in ihm zur rechten Zeit stattsinde. "Glidtlich, wer von Jugend auf jung geweim". . . Ich bemerte jedoch, daß die Räthsschäge weit mehr mich, als Sie, betreffen.

<sup>\*)</sup> Buichfin.

D. lleberfeter.

"Ich geftebe Ihnen, Natalia Alegejewna, mir ift febr fdwer um's Berg. Ich habe mich niemals in ber Ratur jenes Gefühls, bas ich Darja Dlichailowna eingeflößt hatte, täuschen tonnen; ich lebte jedoch ber Soffnung, einen, wenn and nur temporaren Safen gefunden gu haben . . . Jest muß ich wieber burch bie weite Welt irren. 23as erfett mir Ihre Unterhaltung, Ihre Gegenwart, Ihren aufmerkenben und flugen Blid? . . . 3ch bin felbit baran fculb; Gie werden aber jugeben, bag uns bas Schicfal wie vorfaklich hart mitgespielt hat. Bor einer Boche abnete mir taum, bag ich Gie liebte. Borgeftern Abend im Garten vernahm ich jum erften Dale aus Ihrem Munde . . . body wogn follte ich Ihnen in's Gebachtniß rufen, mas Gie an dem Abende fagten - und ichon hente reise ich ab, reise schmachbebedt fort, nach ber berben Unterredung mit Ihnen, und trage feine Soffnung mit mir bavon . . . Und noch wiffen Gie nicht , in weldem Grabe ich Ihnen gegenüber ichnibbelaben bin . . . 3d) bin nun einmal fo tolpelhaft offenbergig und gefchwähig ... Doch wogn babon reben! 3ch reife ab für immer." (Bier hatte Rubin Natalia von feinem Befuche bei Wolingow zu ergablen angefangen, bieje gange Stelle jeboch nach einigem Ueberlegen geftrichen und fobann in bem Briefe von Wolinzow das zweite post scriptum hinzugefügt.)

"Ich bleibe einsam auf ber Welt, um, wie Sie heute fruh mit graufamem Ladeln gu mir fagten, mid anbern,

mehr für mich geeigneten Beschäftigungen zu widmen. O
weh! ware ich doch im Stande, mich in der That diesen
Beschäftigungen zu widmen, endlich einnal meine Lässigsteit
zu überwinden . . Doch nein! Ich werde dassselbeit
zu überwinden . . Doch nein! Ich werde dassselbeit
wideren Hier des ich dießer gewesen din, bleiben . .
Beim ersten Hinderniß falle ich auseinander; der Vorfall mit Ihnen hat es mir bewiesen. Datte ich mindestens
doch meine Liebe einer fünstigen Wirflamteit nach eigenem
Vernse zum Opfer gebracht; es war aber nur die Verantwortsichsteit, die ich auf mich nehmen sollte, über
die ich erschraft, und darum bin ich wirtlich Ihren nicht
würdig. Ich die sindst werth, daß Sie sich für mich
ams Ihrer Sphäre loskrißen . . Uebrigens, wer weiß,
wozu Alles gut gewesen . . Ams dieser Krüsung werde
ich vielleicht reiner und frästiger hervorgehen.

"Ich wünsche Ihnen alles Glüd. Leben Gie wohl! Erinnern Gie sich zuweisen meiner. Ich hoffe, Gie sollen noch von mir boren.

## Rudin. "

Ratalia ließ den Brief Rudin's auf ihre Kniee fallen und blieb lange unbeweglich mit auf den Boden gefeutten Wicke sigen. Diefer Brief bewies ihr klarer als irgendwelche Gründe es vermocht hätten, wie recht sie gehabt hatte, als sie an diesem Morgen beim Alssigiede von Rudin unwillklirtlich ausgerussen hatte, daß er sie nicht liebe! Doch fühlte sie sich dadurch nicht erleichtert. RegungsThränen traten in Natalia's Augen. Thränen sind nicht jedesmal wohlschmend. Sequidend und heilbringend sind sie, lange in der Bruft verhalten, endlich bervorbrechen — anfangs mit Anfrengung, dann immer leichter, immer ruhiger; die stumme Angst des Grames löst sich in ihnen auf . . . Es giebt jedoch falte, spärlich rinnende Thränen: tropsenweise entprest sie dem Herzen mit seinem schweren und fäten Drud das auf demschen lastende Leich; erquidungstos sind sie und bringen keine Erleichterung. Solche Thränen weint die Noth, und wer sie nicht vergoß, war noch nicht unglüdlich. Natalia sernte sie heute feunen.

3wei Stunden vergingen. Natalia faßte ein Berg, fand auf, troducte bie Augen, gundete ein Licht an, ver-

braunte an der Flamme desselben Rubin's Brief bis auf das lette Stüd und warf die Alde gum Feufter hinaus. Dann schlug sie auf's Gerathewohl Pusichtin auf und las die ersten Zeilen, die ihr in die Augen sielen (sie pflegte sich häufig auf diese Weise aus ihm wahrsagen zu lassen). Auf solaende Stelle siel ihr Blid:

Wer tief gefühlt, dem gönnt nicht Ruhe Das Schattenbild entlichwund'run Glüds . . . Für ihn hat Alles Neiz verforen Erinn'rung nur und Reue bohren Gleich Nattern fich in's herz ihm ein . . . .

Sie blieb eine Zeit lang stehen, warf mit kalten Lächeln einen Blid auf ihre Gestalt im Spiegel, machte mit bem Kopse eine leichte Bewegung von oben nach unten und begab sich in's Gastzimmer hinab.

311 ihjelten begann, nicht etwa im Tone einer seinen Weltbame, sondern ziemtlich schreich und unmaniertlich, da machten die seiten Antworten Natalia's, ihre Entschlienheit in Bild und Haftun Darja Michailowna verwirrt, ja erschreckten sie sogar.

Die unerwartete, gleichfalls nicht ganz erflärliche Abreise Rubin's, nahm eine Centnersast von ihrem Herzen; doch war sie auf Thränen, hysterische Anfalle gesast... Und abermals machte Natalia's äußerliche Auhe sie irre.

— Nun, mein Kind, nahm Darja Michaisowna bas Wort: — wie geht es heute?

Natalia blidte ihre Mutter au.

- Er ist ja fort . . . jener Herr. Weißt du nicht, weßhalb er sich so schnell bavon gemacht hat?
- Mama! fagte Natalia mit leiser Stimme: ich gebe Ihnen mein Wort, wenn Sie nicht selbst seiner Erwähnung thun, sollen Sie von mir nie etwas über ihn hören.
  - Du fiehst also Dein Unrecht gegen mich ein? Natalia seufte ben Kopf und wiederholte:
  - Sie werben von mir nie Etwas über ihn hören...
- Run, nimm bich in Acht! erwiederte Darja Michailowna lächelnd. — Ich glaube Dir. Borgestern aber, erinnerst Du Dich, wie . . . Run, Nichts mehr davon. Es sei beendigt, abgemacht und vergessen. Nicht wahr? Icht erkenne ich Dich wieder; ich war aber wirklich ganz

irre geworden. Run, gieb mir doch einen Kuß, mein liebes, fluges Kind . . .

Ratalia führte Darja Midjailowna's Sand an ihre Lippen und diese brudte einen Ruff auf ben niedergebengten Kopf ihrer Tochter.

 Beachte immer meine Räthschläge, vergiß nicht, daß du eine Laßunski und meine Tochter bift, setze sie hinzu: — und Du wirst glüdlich sein. Jest aber geh.

Natalia ging fcweigend hinaus. Darja Michailowna sah sir nach und dachte: "so war ich — die wird sich auch sortreißen lassen: mais elle aura moins d'abandon." Und Darja Michailowna versant in Erinnerungen an Vergangenes . . . längst Vergangenes . . .

Dann ließ sie Mile. Voncourt rusen und blieb lange unter vier Augen mit ihr eingeschlossen. Nachdem diese entlassen worden war, ries sie Pandalewski zu sich. Sie wostle durchaus den wirtlichen Ernud der Abreise Audin's ersahren . . Pandalewski berusigte sie indessen volltommen. So etwas schlug in sein krach.

Am folgenden Tage tam Bolinzow mit jeiner Schwester zu Wittag. Darja Wichailowaa war immer sehr liebenswürdig gegen Beide, diesmal jedoch empfing sie diese Gäste mit ausnehmender Freundlichseit. Natalia war uuerträglich ichwer zu Muthe; Wolinzow dagegen war so ehrerbietig gegen sie, so schüchtern, wenn er das Wort an sie richtete, daß sie im Herzen nicht auders tonnte, als ihm Dank dafür zu wissen.

Der Tag verging rubig, giemlich einformig, boch als man fich trennte, fühlte Jeder fich wieder in's frühere Beleife gebracht; und bas will viel, fehr viel fagen. 3a wohl, Alle waren in bas frühere Beleife gefommen . . . Alle, ausgenommen Natalia. Als fie allein mar, fchleppte fie fich mit Muhe bis an ihr Bett und faut mube, wie gebrochen mit bem Gefichte auf bas Riffen. Das Leben buntte ihr fo herbe, fo ichaal, es widerte fie fo febr an, fie empfand eine folde Scham bor fich felbit, por ihrer Liebe, ihrem Gram, daß fie gewiß in diesem Augeublide an fterben bereit gewesen mare . . . Roch viele fdwere Tage ftanben ihr bevor, viele fclafloje Radite, martervolle Aufregungen; fie war aber jung - bas Leben hatte für fie eben erft begonnen, bas Leben aber ichafft fich, friih ober fpat, fein Recht. Bas fur ein Schlag ben Meniden auch treffen mag, es wird ihm bod, wenn auch nicht an beinselben Tage, jo bermithlich am folgenben - entichuldigen Gie ben trivialen Ausbrud - nach Gffen verlaugen, und ba haben wir ichon eine erfte Troftung ...

Natalia's Leiden waren qualvoll; sie litt zum ersten Male . . . Doch die ersten Leiden, wie auch die erste Liebe wiederholen sich nicht, — und Gott sei es gedantt!

## XII.

Zwei Zahre etwa waren verslossen. Es war in den ersten Tagen des Mai's. Auf dem Balton ihres Haufes sagies sagies Mexaden, jest nicht mehr Lipin, sondern Leichnew gambowna, jest nicht mehr Lipin, sondern Leichnew; ungefähr vor einem Jahre hatte sie Michael Michael Michaelsteit geworden. Bor dem Balton, von welchem aus Stufen in den Garten sührten, ging eine Kumne umher, mit einem rothbädigen Kinde in weißem Mäntelchen und weißem Besah auf dem Hückenden Kinde in Wilceandra Pawlowna verwandte die Augen nicht von dem Kinde. Es schrie nicht, saugte mit wichtiger Miene an seinem Finger und schauter ruhig um sich herrum. Es zeigte sich bereits als würdiger Sohn Michael Michaelitsch's.

Neben Alexandra Pawlowna saß auf dem Baltone nuser alter Bekannter Pigassow. Er war, seit wir ihn aus dem Eestighte verloren haben, mertlich ergraut, gebeugt, magerer geworden und sischte beim Sprechen: ein Vorderzahn war ihm ausgesallen; das Jischen vertieh seiner Nede noch mehr Bisstett ... Seine Gehässischt feiner Nede noch mehr Bisstett ... Seine Gehässischt fach mit den Jahren uicht vermindert, doch waren seine Wichgen und er versiel häusiger in Wichael Michael Michael war uicht zu Haufe, man erwartete ihn zum Thee. Die Sonne war bereits unterervartete ihn zum Thee. Die Sonne war bereits unterervartete ihn zum Thee.

gegaugen. Gin langer, blaßegoldener, eitrouengelber Streif 30g sich am Abeudhimmel hin, während au dem entigegengesetten Himmelskande zwei solcher Streisen sichten beithen beithen beithen bei der beithendelten. In der Höhe verschwammen leichte Wölfe den. Alles versprach anhaltend guter Welter.

Plotlich lachte Pigaffow auf.

- Was macht Sie lachen, Afrifan Semenitsch? fragte Alexandra Pawlowna.
- Richts, mir fiel ein . . . Beffern horte ich , wie ein Bauer gu feiner Frau, Die gerade etwas redfelig ge= worden war, fagte: Inarre nicht! . . . Dir hat ber · Ausbrud fehr gefallen. Enarre nicht! Und in ber That, worüber fonnen die Weiber benn reben? Gie miffen, ich habe bie Anwesenden niemals im Ginne. Unfere Borältern maren' flüger als mir. In ihren Legenden fitt die Schone am Genfter, mit einem Stern auf ber Stirn und babei ift fie ftumm wie ein Fifd). Go muß es auch fein. Und urtheilen Gie felbit: ba fagt gu mir porgeftern unfere Frau Abelsmarichallin - wie ein Piftoleufchuß ichog fie mir's por ben Ropf - fagt fie mir, ihr gefalle nicht meine Tendeng! Tendeng! Run, frage ich Sie, ware es nicht beffer gewefen für fie, wie für Alle, wenn fie, traft irgendwelder wohlthuenden Berfügung ber Natur, ploklich bes Gebrauches ber Sprache beraubt worden mare?

- Sie bleiben sich immer gleich, Afrikan Semenitich: — Sie ziehen immer gegen uns wehrlose . . . Wissen Sie, bas ist auch ein Unglüd in seiner Art, gewiß. Sie ihun mir leib.
- Unglick? Wie können Sie bas sagen! Erstens, giebt es, meiner Ansicht nach, überhaupt nur breiersei Unglick auf der Welt: im Winter in salter Wohnung zu wohnen, im Sommer enge Stiefel zu tragen und in einem Zimmer zu schafen, wo ein Kind freischt, auf bas man kein Waugenpulver streuen darf. Uebrigens bin ich nicht der friebfertigste Mensch von der Welt geworden? Zu einer moralischen Sentenz, zu einem Nechenezempel bin ich geworden! So sittsam ist jeht mein Vertragen!
- Ein schönes Betragen, das Ihrige, ich muß es gestehen! Hat doch, gestern noch, Helena Antonowna sich bei mir über Sie beschwert.
- So oh! Und was hat sie Ihnen erzählt, wenn ich fragen barf?
- Sie sagte mic, Sie hätten ben ganzen Worgen hindurch, auf alle ihre Fragen nur eine Antwort gegeben, "wa—as? wa—as!" und das mit so winfelndem Tone . . .

Pigaffow lachte.

— Es war aber eine gute Ibee, bas muffen Sie boch zugeben, Alexandra Pawlowna, . . . wie?

- Eine vortreffliche Ibee! Darf man fich wohl gegen eine Frau so unhöslich benehmen, Afrikan Semenitich?
- Was? Helena Antonowna ist eine Fran in Ihren Augen?
  - Was ift fie benn in ben Ihrigen?
- Eine Trommel, nichts weiter, eine gewöhnliche Trommel, worauf man mit Stöden pauft . . .
- Ad ja! unterbrach" ihn Mexandra Pawlowna, um der Unterhaltung eine andere Richtung zu geben: man darf Ihnen, wie ich gehört habe, Glück wünsichen?
  - Wozu?
- Bur Beendigung Ihres Processes. Die Glinow- Wiesen sind Ihnen ja zugesprochen . . .
- Ja, sie sind mir zugesprochen worden, erwiederte finster Pigassow.
- Sie haben schon seit langer Zeit barnach getrachtet und scheinen jest nicht zufrieden.
- Ich nuf Ihnen sagen, Alexandra Pawlowna, brachte Pigaisow langsam hervor: es tann nichts Schlimmeres und Verlehenderes geben, als wenn ein Glüd zu spät fommt. Frende fann es Ihnen doch nicht bringen, dagegen raubt es Ihnen das Recht, das allerfostbarste Recht das Schickal zu schelten. Ia, meine Gnädige, ein spätes Glüd ist nichts als ein bitterer und bestöhigender Spott. —

Alexandra Bawlowna gudte bloß die Achieln.

- Amme, sagte fie bann: - ich bente, es ift Zeit, bag Mifcha ju Bett gebracht wirb. Gieb ihn hieber.

Und Megandra Pawiowna machte fich mit ihrem Sohne zu schaffen, während Pigasson fich brummend auf bie andere Seite bes Baltons gurudgag.

Auf einmal zeigte sich in ber Rabe, auf bem Wege, ber längs bem Garten hinlief, Michael Michailisch auf seiner Reitbroschte. Bor berfelben liefen zwei große Hofbunde her: ber eine gelb, ber antbere grau; er hatte sie hunde her: ber eine gelb, ber antbere grau; er hatte sie hor Auzzem erst angeschafft. Sie zerrten sich umaufberlich, und waren bie besten Freunde. Gin alter Dachshund fam ihnen bis vor bas Thor entgegen und sperrte bas Maul auf, als wolle er bellen, boch wurde daraus nur ein Gähnen und er tehrte, mit bem Schwanze rusig webelub, wieder um.

- Sieh einmal her, Safcha, rief Leschnew schon von Beitem seiner Frau zu: - wen ich Dir ba mitbringe.

Alexandra Pawlowna crtannte nicht fogleich die Perfon, die hinter ihrem Manne faß.

- Mh! Berr Baffiftom! rief fie bann.
- Er ift es, er! erwiederte Leschnew: und was für vortreffliche Nachrichten er bringt. Warte nur, Du jollit sogleich Alles erfahren.

Und er fuhr in ben Sof binein.

Einige Minuten barauf ericien er mit Baffiftow auf bem Balton.

- Hurrah! rief er, feine Frau in die Arme fchlies Beud — Sergei heirathet!
  - Wen? fragte Alexandra Pawlowna bewegt.
- Bersteht sich, Ratalia . . Unser Freund hier hat diese Rachricht aus Mostau mitgebracht, und es ist auch ein Brief an Dich da . . . Hörst Du, Mischul? sethe er hinzu, die Händen seines Sohnes erfassend: — Dein Onkel heitaufiet! . . Das ist aber ein Phlegma! er blinzelt nur mit den Augen dazu!
- Der junge herr wollen fclafen, bemerkte bie Amme.
- Ja, sagte Bassistow, indem er zu Alexandra Pawlowna trat: — ich bin heute von Moskau im Auftrage von Darja Michailowna gekommen — die Gut2rechnungen durchzusehen. Hier ist auch der Brief.

Alexandra Pawlowna öffnete hastig den Brief ihres Bruders. Er bestand aus nur wenigen Zeisen. Im ersten Ansalle von Freude melbete er der Schwester, er habe um Natalia angehalten, ihre und Darja Michailowna's Cinwilligung besommen, versprach mit der ersten Post aussührlich zu schreiben und umarmte und füste in Gedansten Alle. Er schrieb offenbar in einer Art von Betäubung.

Der Thee wurde gebracht. Baffiftow mußte fich feben. Man überschüttete ibn mit Fragen. Alle, Pigaffow, fogar, waren über die erhaltene Nachticht erfreut.

— Sagen Sie doch, fragte Leschew im Laufe der Unterhaltung: — es sind uns Gerüchte über einen gewissen Kartschagin zu Ohren gekommen — sollte an ihnen etwas Wahres sein?

Diefer Kartichagin, welchen ber Lefer bisher noch nicht fennen gefernt hat, war ein hubicher junger Mann — ein Tanby, fehr aufgeblasen und wichtigthuend; er hielt fich majestatisch, und sah babei so aus, als ware er tein tebendiger Mensch, sondern eine ihm selbst auf Subscription errichtete Statue.

- Doch nicht so gang unwahr, erwiederte Bassistom mit einem Lächelu. Darja Michailowna war ihm sehr gewogen; Ratalia wollte jedoch nichts von ihm wissen.
- Den kenne ich ja, warf Pigassow bazwischen: bas ist ja ein Doppeltölpel, ein Erzperrüdenstod . . . ich bitte Sie. Wenn alle Leute ihm ähnlich wären, müßte man sich viel Geld zahlen lassen, wenn man überhaupt leben sollte . . . wie ist das möglich!
- Bielleicht, erwiederte Baffiftow: in ber Belt fpielt er jedoch feine ber letten Rollen.
- Je nun, das ist uns gleich! rief Alexandra Pawlowna aus: — Laffen wir ihn! Ach, wie bin ich sroh um den Bruder! . . . Und Natalia ist heiter, glücklich?

— Ja. — Sie ift ruhig, wie immer — Sie tennen fie ja - fie scheint aber zufrieden zu fein.

Der Abend berging unter angenehmen und beiteren Gefprachen. Man feste fich ju Tifche.

- Ja, da fällt mir ein, sagte Leschnew zu Baffistow, indem er ihm Lafitte einschenkte: — wissen Sie, wo Rubin weist?
  - Für jest weiß ich es nicht mit Bestimmtheit. Borigen Winter tam er auf turge Zeit nach Mostau und reiste dann mit einer Familie nach Simbiret; wir tauscheten eine Zeit lang mit einander Briefe: in dem letzen benachtichtigte er mich, daß er Simbiret verlasse sagte jedoch nicht, wohn er ziebe und seit der Zeit hörte ich nichts mehr von ihm.
  - Der geht nicht unter! nahm Pigaffow bas Wort:
     er siht irgendwo und halt Reben. Dieser herr wird immer zwei, brei Berehrer finden, die ihm mit ausgerissenem Munde zuhören und ihm Geld vorschießen. Geben Sie Acht, das Ende davon wird sein, er sittet in irgend einem Provinzialsstädten in den Armen einer übereisen Jungser mit salschen Hanne, die ihm, als bem genialsten Menschen von der Welt, ein heiliges Indenten bewahren wird . . .
  - Sie urtheilen über ihn fehr fcarf, bemertte Baf-

- Durchaus nicht scharf, erwiederte Pigassow: sondern der Wahrheit getreu. Meiner Ansicht nach, ist er ein Tellerleder und weiter nichts. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, suhr er, zu Leschnew gewendet, sort: ich habe ja die Bekanntschaft jenes Terlachow gemacht, mit welchem Rubin die Keise in's Ansland machte. Ia wohl! Was der mir von ihm erzählt hat, davon machen Sie sich seinen Begriff das ist wirtslich luftig! Auffallend ist es, daß alle Freunde und Racheiserer Rubin's mit der Zeit seine Feinde werden.
- Ich bitte, mich aus ber Zahl folder Freunde auszuschließen! unterbrach ihn mit Feuer Baffiftow.
- Sie, nun bas ist ein anderes Ding! Auf Sie ist es auch nicht gemünzt.
- Was war es benn, was Ihnen Terlachow erzählte? fragte Alexandra Pawlowna.
- Mandjerlei: es fällt mir nicht Alles ein. Die alleebeste Anetbote über Rubin aber ist folgende: Ohne Unterlaß mit seiner Selbstentwidelung beschäftigt, (besche herren sind es sortwährend; während Andere, einsach gesagt, schlacen und essen besinden sie sich im Momente der Entwidelung des Schlasens oder des Essensist es nicht so, herr Bassistow? Bassistow antwortete nichts) . . . Also mit seiner Entwidelung fortwährend beschäftigt, war Nubin auf dem Wege der Philosophie

ju bem Bernunftichluffe getommen, bag er fich verlieben muffe. Er ftellte Rachforichungen über ben Begenftand an, ber einem fo munberbaren Bernunftichluffe entiprache. Fortung lächelte ibm. Er machte bie Befanntichaft einer Frangofin, einer allerliebiten Bugbandlerin. Das ereignete fich, merten Gie wohl, in einer beutschen Stadt, am Rheine. Er befuchte fie, brachte ihr allerlei Bucher und fprach mit ihr über Natur und Begel. Stellen Gie fich bie Lage ber Bughandlerin vor! fie bielt ibn für einen Aftronomen. Dun, Gie miffen, feine Figur ift nicht übel: bagu mar er Auslander, Ruffe - er gefiel. Endlich bestimmte er eine Busammentunft, ein hochft poetifches Stellbichein : in einer Gonbel auf bem Fluffe. Die Frangofin willigte ein; legte ihr beftes Rleid an und fuhr mit ihm in ber Gonbel fpagieren. Auf Dieje Beife vergingen zwei Stunden. Womit glauben Sie nun, bag er fich biefe gauge Beit über beichäftigte? Er hat ber Frangofin ben Ropf gestreichelt, gebantenvoll ben Simmel angeschaut und ihr mehrmals wiederholt, bag er " väterliche" Bartlichfeit für fie fuble. Die Frangofin fehrte wuthentbrannt nach Saufe gurud und hat nachher Alles bem Terlachow ergahlt. Sold ein Rerl ift er gewesen! Und Pigaffow lachte laut auf.

— Sie sind ein alter Cyniter! bemertte Alexandra Bawlowna ärgerlich: — indessen gewinne ich immer mehr und mehr die Ueberzengung, daß selbst Diejenigen, die über Rubin herfallen, ihm nichts Schlechtes nachfagen fönnen.

- Nichts Schlechtes? Ich bitte Sie! und fein befländiges Leben auf fremder Leute Kosten, seine Anleihen ... Michael Michailitich? gewiß hat er auch von Ihnen geborgt?
- Hören Sie, Afrikan Semenitich! begaun Leichnew, und fein Geficht nahm einen ernsten Ausbruck an: hören Sie: Sie wissen nut meine Fran weiße sauch, bag ich in der letzten Zeit keine besondere Zuneigung zu Audin gefühlt und oft sogar hart über ihn geurtheilt habe. Bei allem Dem (Leschnew goß Champagner in die Gläser) will ich Ihnen solgenden Borschlag machen: wir haben soeben auf die Gefundheit unjeres theuren Bruders und seiner Braut getrunken; ich sordere Sie jeht auf, auf die Gesundheit Dmitri Audins zu trinken!

Miegandra Pawlowna und Pigaffow fahen Leichnew mit Berwunderung au, während Baffiftow das herz im Leibe hüpfte und er vor Freude roth wurde und die Augen aufriß.

- Ich keine ihn gut, fuhr Lefchnew fort: von feinen Fehlern weiß ich nur zu viel. Sie sallen um so mehr in die Augen, weil er selbst kein Alltagemensch ift.
- Rudin ift eine geniale Natur! warf Baf= fiftow ein.

- An Genialität fehlt es ihm nicht, erwiederte Lefchnew: - aber Natur - bas ift eben bas Schlimme - Natur hat er nicht . . . Doch nicht bavon, von bem Buten , Geltenen in ihm wollte ich fprechen. Er ift voll Begeisterung; bas ift aber in unseren Tagen, fie fonnen es mir, bem Phleamatifer, glauben, bie allerfoftbarfte Eigenschaft. Wir find Alle unausftehlich überlegt, gleichgultig und trage geworben; wir find ichläfrig, erfaltet, und muffen es Demjenigen Dant wiffen, ber uns, wenn auch nur auf einen Augenblid, aufrüttelt und erwärmt! Es ift ja die höchfte Zeit! Erinnerst Du Dich, Safcha, ich sprach ein Dal mit Dir von ihm und beichuldigte ihn ber Ralte. 3d hatte bamals Recht und Unrecht gugleich. Diefe Ralte ftedt bei ihm im Blute - baran ift er nicht ichulb nicht aber im Ropfe. Er ift fein Mime, wie ich ibn nannte, fein Betruger, fein Schurfe; er lebt auf frembe Roften nicht wie ein Schleicher, fonbern wie ein Rinb ... Ja gewiß, er wird irgendwo in Elend und Urmuth fterben; follte man aber befihalb einen Stein auf ihn werfen? Er felbit wird nie Etwas vollenden, ausführen, weil ihm eben Natur und Blut fehlen : wer bat aber bas Recht, gu behaupten, daß er keinen Ruten bringen werde, nicht bereits Rugen gebracht habe? bag feine Borte nicht ichon viel guten Samen in junge Bergen geftreut haben, benen bie Natur nicht, wie ihm, Thatfraft und Berftandniß jum Bollbringen bes Gebachten verfagt hat? Sabe ich ja boch, ich vor Allem, alles dieses an mir selbst ersahren . . Sascha weiß, was Rubin in meinen jungen Jahren mir gewesen ist. Ich entsinne mich server, bekauptet zu haben, daß Rudin's Wortleme Mich server die Wenschen auszuüben vermöchten; ich redete aber damals von Menschen, die mir, meinem jesigen Allter nach, gleich standen, von Menschen, die daß Leben bereits gestostet haben, und die vom Leben etwas zerzaust sind. Ein salschen, und die vom Leben etwas zerzaust sind. Ein salschen sind in der Rede — und sie verliert sür und jede Hammie; beim Tüngling ist aber glüstlicherweise daß Gehör noch nicht so ausgebildet, noch nicht so verwöhrt, was simmert ihn da der Ton! Den wird er schon in sich siellst sinden.

- Bravo! Bravo! rief Bassiston: wie wahr ist das gesprochen! Was sedoog Rudin's Einfluß betrifft, da schwere ich Johen, daß er nicht bloß einen Menschen aufzurütteln im Stande war, sondern ihn auch weiter schob, ihm die Zeit nicht tieß, stehen zu bleiben, ihn um und um kehrte, ihn entstammte, begeisterte!
- Sie hören es! fuhr Leichnew sort, sich an Pigassow wendend: — welchen Beweis brauchen Sie noch? Sie machen die Philosophie herunter; wenn Sie von ihr reden sinden Sie nicht genug berächtliche Ausdrücke. Ich bin ihr auch nicht besonders hald und begreise sie schlecht; doch nicht von der Philosophie rühren unsere Hauptgebrechen

Philosophische Spigfindigfeiten und Traumereien her! werben an bem Ruffen nie haften; bagu befitt er gu viel gesunden Menschenverftand; man barf aber auch nicht bie Philosophie als Bormand benuten, um jedes ehrliche Streben nach Wahrheit und Erfenntnig anzufechten. Es ift Rudin's Unglud, bak er Rufland nicht fennt, und in ber That ift bas ein großes Unglud. Das Baterland fann einen Beden von uns entbebren, aber Reiner von uns bas Baterland. Webe bem, ber ba meint , bag er's tonne; boppelt mehe über Den, ber es in ber That entbehrt! Rosmopolitismus - ift ein Unding, ber Rosmopolit eine Null, ärger als eine Null; außerhalb der Nationalität giebt es weber Runft, noch Wahrheit, noch Leben, giebt es Nichts. Ohne Binfiognomie ift nicht einmal das ibeale Beficht; nur bas gemeine braucht feine gu haben. 3ch muß aber wieber barauf gurudfommen, Rubin's Could ift es nicht: fein Berhangnig ift es, ein bitteres, fcmeres Berhaugniff, bas wir ihm boch gewiß nicht vorwerfen werden. Es wurde uns zu weit führen, wollten wir unterfuchen, warum Leute, wie Rubin, verfommen. wollen ihm bagegen für bas Bute, bas in ihm ift, bautbar fein. Dies ift leichter, als ungerecht gegen ihn gu fein, und wir find ungerecht gegen ihn gewesen. Strafe über ihn ju verhangen, fteht uns nicht gu, es ware auch unnut: er hat fich felbft viel ftrenger beftraft, als er es verdiente . . . Und gebe Gott , daß bas Un= gtüd alles Schlechte aus ihm ausscheide und nur das Schöne in ihm zurüllasse! Ich trinke auf des kenundheit! Ich trinke auf de Gesundheit! Ich trinke auf die Gesundheit des Kameraden weiner besten Jahre, ich trinke auf das Bohl der Jugend, ihrer Hoffmungen, ihres Setrebens, ihres Bertrauens und ihrer Chrichsteit, auf das Bohl von Allem, was unsere zwanzigjährigen Perzen schon klopsen machte und was im späteren Leben nichts Bessers aus unserem Gedächtiß verdrängen sonnte, verdrängen wird . . . Ich trinke auf dein Andenken, goldene Zeit, ich trinke auf Ruddin's Wohl.

Alle stießen mit Leschnew an. Bassistow hätte im Eiser beinahe sein Glaß zerschlagen und stürzte bessen Inhalt in einem Zuge himunter, Alexandra Pawlowna drückte Leschnew die Hand.

- Ich hatte gar nicht vermuthet, Michael Michailitsch, daß Sie so beredt wären, bemertte Pigassow: das war eines Rubin würdig! Ich muß gestehen, das hat sogar mich gepackt.
- Ich bin durchaus nicht beredt, erwiederte Leschnew nicht ohne Unwillen: — Sie aber zu packen, glaub' ich, ist teine leichte Sache. Doch genug von Rubin; sprechen wir von Etwas Anderem . . .
- Sagen Sie boch . . . jener, wie heißt er gleich? . . . Pandalewski! lebt der immer noch bei Darja Mischallowna? fragte er, sich an Bassisstow wendend.

— Gewiß , er ist immer noch bei ihr! Sie hat ihm eine einträgliche Stelle ausgewirft.

Leichnem lächelte.

— Der wird nicht im Elende umtommen, dafür ließe fich burgen.

Das Abenbeffen war beenbet. Die Gafte gingen auseinander. Als Alexandra Pawlowna mit ihrem Manne allein geblieben war, blidte sie ihm gartlich in's Gesicht.

- Wie warft Du heute fcon, Mifca! sagte fie, feine Stirn sanft mit ber Danb streichelnb: wie Mug und edel Du gesprochen hast! Gestehe aber, Du hast Dich heute ein wenig zum Bortheite Rubin's hinreißen lassen, wie ehemals zu bessen Nachtheile . . .
- Den am Boben Liegenden schlägt man nicht \*) . . . überdies besürchtete ich damals, daß er Dir irgendwie den Kopf verdrehen könnte, fügte er lächelnd hinzu.
- Rein, etwiederte treußerzig Alexandra Pawlowna: er ist mir von jeher zu gelehrt vorgesommen, ich sürchtete mich vor ihm und wußte nicht, wie ich in seiner Gegenwart sprechen sollte. Pigassow hat sich aber doch heute ziemlich boshaft über ihn lustig gemacht, scheint Dir's nicht?
- Bigafjow? fagte Leschnew. Darum namentlich nahm ich mit solcher Barme Rubin in Schut, weil Bi-

<sup>\*)</sup> Ruffifches Sprichmort.

D. lleberfeter.

gaffow da war. Er wagt es, ihn einen Tellerleder zu nennen! Meiner Ansicht nach ift aber die Rolle, die er, Pigassow, spielt, hundertmal ärger. Er besitzt ein unabhängiges Bermögen, macht sich über Alles lustig und schwazelt bei Bornehmen und Reichen herum! Weigt Du aber auch, daß dieser Pigassow, dem in solcher Erbitterung auf Alle und Alles schimpft und über Philosophie und Wese schwert, — weißt Du wohl, daß er, als er sich noch im Ante befand, ein Sportelreißer war, und noch dazu ein arger!

— Wäre es möglich? rief Alexandra Pawlowna. — Das hätte ich uicht erwartet!... höre, Mischa, sehte sie nach einigem Schweigen hinzu: — was ich Dich fragen will...

- Nun?
- Wie bentst Du, wird ber Bruber wohl mit Natalia gludlich fein?
- Wie foll ich Dir darauf antworten . . . allem Anscheine nach, ja . . . die Oberhand wird sie Scheinbalt daraus zu machen unter uns brauchen wir fein Geheinnis daraus zu machen sie ist klüger als er; er ist aber ein herrlicher Mensch und liedt sie don ganzer Seele. Was willst Du mehr? Lieden wir Beide einander doch und sind glüdlich, nicht wacht?

Alegandra Pawlowna lächelte und brückte Michael Michael Michailitich die Hand.

Un bemfelben Tage, als bas foeben Ergahlte im Saufe Alexandra Bawlowna's porging - foleppte fich in einem ber entlegenften Bouvernements Ruglands, in ber brudenbften Sike, auf ber Lanbitrafe eine ichlechte, mit Matten bezogene Ribitta, por melde brei Gutapferbe gefpannt waren, mubiam babin. Auf bem Borberranbe bielt fich, bie Fuge ichrag auf bas Straugeholg geftemmt, ein grauhaariger Bauer in burchlochertem Wamms, jog unaufhorlich an ben Stridleinen und ichwentte bagu eine fleine Beitfche; im Innern ber Ribitta fag auf einem färglich gefüllten Mantelfad ein Dann bon hobem Buchje in Müge und altem, ftaubigem Mantel. Es mar Rubin. Er faß gefenften Sauptes ba und hatte ben Schirm feiner Duge über die Augen heruntergezogen. Ungleichmäßige Stoke bes Ruhrmerts marfen ihn von einer Geite auf bie andere, er ichien nichts gu empfinden, als mare er in Salbidlaf verfallen. Endlich richtete er fich auf.

- Wann werden wir denn endlich jur Station fommen? fragte er ben vorn figenden Bauer.
- Wart, Bäterchen, gab dieser zur Antwort und zog noch eifriger an den Leinen: — sind wir erst den Hügel da hinaufgekommen, dann bleiben nur noch zwei Werst, nicht mehr . . . Ra, Du! schlässt Du . . . Ich

will Dich lehren, feste er fistelnd hinzu und begann bas rechte Seitenpferd mit ber Peitsche anzutreiben.

- Du fährst aber sehr schlecht, wie mir scheint, bemertte Rubin: — wir ichseppen uns schon seit dem Morgen und tönnen nicht ankommen. Singe mir wenigstens Etwas vor.
- Seft mir ben Ruticher, brummte ber Wanderer ihm nach und blieb stehen. Mostauer Blut! sehte er mit bem Tone bes Borwurfs hinzu, schüttelte ben Kopf und ging bes Weges langsam weiter.
- Wohin! schrie ber Bauer jest bem Mittelpserbe zu und zog wieber rudweise an ben Leinen; ach bu verbammtes! ver bamm tes! . . .

So gut es ging, erreichten bie ermübeten Pferde endlich den Pofthof. Audin stieg aus der Kibitsa, begahlte den Bauer, der ihm nicht dafür dantte und das Geld lange in der hohlen Hand herumwarf — er hatte vermuthlich ein größeres Trintgeld erwartet — und trug seinen Mantelsas seich in das Postzimmer.

Giner meiner Befannten, ber in feinem Leben viel in Rukland umbergereift war, bat die Beobachtung gemacht. bag, wenn in einem Stationszimmer Bilber bangen, welche Scenen aus Bufchtin's "Gefangenen im Raufafus," ober ruffifche Beuerale porftellen, man balb Bierbe befommen fann; wenn bagegen bie Bilber bas Leben bes berüchtigten Spielers Georges be Germany barftellen, ber Reifende auf balbige Beforberung nicht rechnen barf: er wird Reit genug haben, fich fatt gu feben an bem emporgeftrichenen Sahnentamm, ber weißen Beite mit breiten Aufichlägen und ben auferorbentlich engen und furgen Beinfleibern bes Spielers in feiner Jugend und an feiner rasenden Physiognomie, als er, schon ergraut, mit hoch aufgehobenem Stuhle, in einer Sutte mit ichragem Dache, feinen Cohn erichlägt. In bem Bimmer, in weldes Rubin trat, bingen gerabe biefe Bilber aus ben "breifig Jahren aus bem Leben eines Spielers." Auf feinen Ruf ericbien ber Stationshalter mit verichlafenem Befichte (ich möchte miffen - ob mobl Jemand einen Stationshalter mit einem nicht verfchlafenen Befichte acfeben hat ?) und ohne Rubin's Frage abzumarten, erflärte er mit trager Stimme, es feien feine Bferbe ba.

— Wie tomen Sie fagen, es seine teine Pferbe ba, erwiederte Rubin: — wenn Sie nicht einmal wissen, wo- bin ich fahre? Ich bin mit Privatpferben hierherge- fommen.

- Für feinen ber Wege find Pferbe da, erwiederte ber Bofthalter. Wohin wollen Gie benn?
  - Nach . . . st.
- Es find feine Pferde ba, wiederholte ber Stationshalter und ging binans.

Rubin trat ärgerlich an's Fenster und warf seine Müsse auf ben Tisch. Er hatte sich in diesen zwei Jahren nicht sehr verändert, war aber gesber geworden; hin und wieder schillecten silberne Faden in dem Haare und die Augen, immer moch schön, schienen etwos matter geworden zu sein; leichte Rungeln, Spuren bitteren und wuruhvollen Denkens, zeigten sich an den Lippen, den Wangen und den Schläsen.

Seine Kleidung war abgetragen und alt, von Wäfche war nirgends etwas zu sehen. Die Zeit seiner Blüthe war offenbar vergaugen, er war, wie der Gärtner zu jagen pflegt: in die Saat geschoffen.

Er begann die Kripeleien an den Wänden zu lefen ... ein beliebter Zeitvertreib sich langweilender Reisenden ... plöglich fnarrte die Thür und der Stationshalter trat herein.

- Pferde nad ...st sind feine da und werden noch lange nicht da sein, aber nach ...ow sind Retourpferde zu haben.
- Nach ...ow? wiederholte Rubin. Aber ich bitte Sie! das liegt ja gar nicht auf meinem Wege. Ich reise nach Peusa, ...ow liegt, wie mir däucht, in der Richtung uach Tambow.

— Was ihut es? Sie können bann aus Tambow weiter, ober wenn es Ihnen beliebt, werden Sie von ...ow aus wieder hierher zurücklehren können.

Rubin überlegte.

- Nun, meinethalben, sagte er endlich: - laffen Sie einspannen. Mir ift es gang gleich; ich fabre nach Tambow.

Die Pferbe wurden balb vorgeführt. Rubin trug feinen Mantelfad hinaus, stieg in den Positarren, setzte sich, und ließ wie vorbin den Kopf hangen.

Es lag etwas Sifflofes und trauervoll-Ergebenes in feiner gebeugten Geftalt . . . Und bas Dreigespam ichfleppte sich in furzem Trabe unter bem einförmigen Ge-Klingel ber Schellen bahin.

## Cpilog.

Wieberum waren einige Jahre verftrichen.

An einem kalten Herbsttage hielt vor dem Eingange des Hauptposthofes der Gouvernementsstadt S. eine Reisecalesche. Nechzend und sich redend stieg aus derselben ein Herr, er war noch nicht alt, besaß jedoch bereits jene Fülle des Leibes, die man "respectabel" zu nennen pflegt. Rachdem er die Treppe zum ersten Geschoß hinaussestliegen war, blieb er im Eingange des breiten Corridors stehen, und da er Niemand gewahr wurde, sorderte er mit sauter Stimme ein Jimmer. Sogleich hörte man eine Thür zuwersen, ein langer Diener sprang herdor und sie eisigen Schrittes den Gang soran, nur an dem Schwußglanz auf der Rückseiten und den Nermesn seines abgetragenen Rocks im Halbaunkel erkenntlich. Alls der Fremde in sein Jimmer trat, warf er sogleich Mantel und Plaid ab, setze sich auf einen Didan, stemmte die Arme auf

bie Kniee, blidte wie schlafterunken umher und besahl sobann, seinen Bedienten zu rusen. Der Diener that einen Schritt zurück und verschwande. Dieser Reisenbe war kein Anderer als Leschnew. Er war, der Retrutenaushebung wegen, von seinem Gute nach S. gekommen.

Leschnew's Bebienter, ein junger, fraustöpfiger und rothwangiger Bursche, in grauen, mit blauer Schärpe umgürtetem Mantel und weichen Filzstiefeln trat in das 3immer.

- Run siehst Du, mein Lieber, da sind wir boch angesommen, sagte Leschuner: und Du hattest befürchtet, die Schiene am Rade werde abspringen.
- Ja, wir find wirklich angekommen, erwiederte ber Bediente, und versuchte über bem ausgeschlagenen Kragen bes Mantels zu lächeln: wie aber die Schiene nicht abgesprungen ist, das . . .
- Ift Niemand da? ließ sich eine Stimme im Corribor hören.

Lefdnew fuhr gufammen und hordte auf.

- Beba! Wer ba? wiederholte bie Stimme.

Leschnew erhob sich, trat an die Thur und machte sie rasch aus.

Bor ihm stand ein Mann von hohem Wuchse, sast ganz ergraut und gebeugt, in einem alten Plüschrock mit bronzenen Knöpsen. Leschnew erkannte ihn sogleich.

- Rubin! rief er bewegt.

Rubin wandte sich um. Er tonnte das Gesicht Leschnew's, der mit dem Ruden gegen das Licht stand, nicht ertennen, und blidte ihn zweiselhaft an.

- Sie erfennen mich nicht? rebete Lefchnew ihn an.
- Midgael Midgailitich! rief Rubin aus und stredte die hand vor, wurde aber verwirrt und zog sie wieder zurfid . . .

Lefdnew ergriff fie mit beiben Sanben.

- Treten Sie ein, herein zu mir! fagte er zu Rubin, und führte ihn in sein Zimmer.
- Wie sind Sie verändert! sagte Leschnew nach einigem Schweigen und unwillführlich die Stimme seufend.
- Ja, man sagt so, erwieberte Rubin, mit dem Blide im Zimmer umberschweisend. Die Jahre... Sie aber — sind wie früher. Wie geht es Alexandra . . . Ihrer Gemahlin?
- Ich banke, gang wohl. Welch ein Zufall führt Sie hierher?
- Mich ? Das wäre eine lange Geschichte. In Diesem Hause befinde ich mich ganz zufällig. Ich suchte einen Bekannten. Uebrigens freut es mich sehr . . .
  - Bo fpeifen Gie?
- Ich? ich weiß nicht. Irgendwo in einem Gafthause. Ich muß heute noch fort von hier.
  - Sie müffen ?

Rubin lächelte bebeutfam.

- Ja, ich muß. Man weist mir mein Gut zum Aufenthalt an.
  - Speifen Gie mit mir.

Rubin blidte jum erften Male Lefchnew gerade in bie Augen.

- Sie machen mir ben Borfchlag, mit Ihnen gu fpeifen? fragte er.
- Ja, Rubin, nach after Art, wie Kameraben. Wollen Sie? Ich glaubte nicht, mit Ihnen zusammenzutreisen und Gott weiß, wenn wir uns wiederschen werden. Wir können doch so nicht von einander scheiden!
- Gut, ich bin es zufrieden. Leichnew brudte Rubin die Hand, rief ben Diener, bestellte bas Effen und befahl, eine Rfajche Champaquer

auf Gis ju ftellen.

Bahrend bes Effens unterhielten sich Leschnew und Rubin, gleichsam wie verabredet, ausschließlich von ihrem Studentenleben, kannen auf Bieles und Biele zu reben, auf Lebende und bereits Gestorbene. Ansangs spraach Rubin gezwungen, boch, nachbenn er ein paar Gläser getrunten hatte, wurde er warm. Endlich nahm ber Diener bie letzte Schüssel wurde, Leschnew stand, verschieß die Thür, setzt sich dann an den Tijch, Andin

gerade gegenüber und ftutte ftill fein Kinn auf beibe Sande.

- Run, jeht, begann er: - muffen Sie mir Ales ergählen, was sich mit Ihnen zugetragen hat, seit ich Sie nicht geschen habe.

Rubin marf einen Blid auf Lefdnew.

"Mein Gott!" dachte Leschnew nochmals, wie er aussieht, der arme Meusch!

Rubin's Jüge hatten sich noch immer nicht viel verändert, besonders seit der Zeit, da wir ihn auf der Station trasen, obgleich bereits Spuren des herannahenden Alters in denselben sightar waren, der Ausdruck war jeht aber ein naderer. Die Augen blidten anders; aus seinem gangen Wesen, aus seinen bald langsamen, bald abgerissen Weben, aus seinen sählen hand langsamen, der jener schoenen Rede sprach äußerste Ermattung, geheimer und sieller Gram, der jener halbasseirten Schwermuth durchauß nicht ähnlich war, mit welcher er sich von Zeiten umhertrug, jener Schwermuth, die einer von Hossmungen und vertraunungsvoller Selbstiebe erfüllten Jugend so gut zu Gesichte steht.

— Ich soll Ihnen Alles erzählen, was mir begegnet ift? begann er. — Alles läßt sich nicht erzählen und löhnt sich auch nicht . . . Abgeplaat habe ich mich tüdetig, und mich umbergetrieben, nicht mit dem Körper allein — auch mit der Seele. Welche Entläushungen babe ich

erfahren! Dein Gott! Dit wem bin ich Alles gujammengefommen! . . . Ja, mit wem, wiederholte Andin, als er gewahr murbe, daß Leichnem ihn mit besonderer Theilnahme anblidte. Wie oft haben meine eigenen Worte mich angewidert - nicht bloß in meinem eigenen Munde, fonbern auch in bem Munbe jener Leute, bie meine Unfichten theilten! Welche Uebergange habe ich burchgemacht, bon ber Ungebuld, bon ber Reigbarfeit eines Rindes, bis gur finmpfen Gefühllofigfeit bes Pferbes, bas nicht einmal mehr mit bem Schweise gudt, wenn die Beitsche es trifft ... Wie viele Male habe ich mich umfonft gefreut, umfonft gehofft, gefampft und mich erniedrigt! Wie oft habe ich wie ein Falte meine Fittiche ausgebreitet - und bin auf die Erde gurudgefturgt, um auf ihr fortgufriechen, wie die Schnede, beren Schale man gertreten hat! . . . Wo bin ich nicht überall gewesen; welche Wege hat mein Fuß nicht betreten! Und es giebt fcmukige Bege, fekte Rubin bingu und manbte fich etwas ab.

- Sie verfteben, fuhr er fort . . .
- Hören Sie, unterbrach ihn Leschnew: einst sagten wir: "Du" zu einander . . . Willst Du? wir frischen das Alte auf . . . . Trinken wir auf das Du!

Rudin erbebte, erhob sich und in seinem Blick stimmerte Etwas, was teine Sprache wiederzugeben vermag.

— Lag uns trinfen, Bruder: — Dant, Bruder, Iag uns trinfen. Lefchnew und Rudin leerten jeder fein Blas.

— Du weißt, begann Rubin wieder, mit Betonung bes Wortes "Du" und lächelnd: — es sist in meinem "Inneren ein Wurm, der an mir nagt und mir nimmer Ruhe gönnen wird. Er stößt mich den Menschen entgegen — ansangs empfinden sie meinen Einsuß, nachher aber . . .

Rudin machte eine abwehrende Bewegung mit ber Sand.

- Seit ich Sie . . . Dich zum letten Male sah, bin ich um mancherlei Erfahrungen reicher geworben . . . Mehrmals habe ich ein neues Leben angefangen , mehresach bie hand an ein neues Wert gesegt und ba siehst Du nun, wie weit ich gekommen bin!
- Du hattest keine Ausbauer, sagte, gleichsam bor sich hin, Leschnew.

Rubin warf sein graues und schon lichter gewordenes Hoar mit derselben Handbewegung zurück, wie er früher zu thun gewohnt war, als er noch dunkeles und volles Haar hatte.

- Sore alfo, begann er. - In Dostau tam ich mit einem giemlich fonderbaren Denfchen gufammen. Er war febr reich und befaß beträchtliche Landereien; er ftand nicht in Staatsbieuften. Geine Sauptleibenichaft, feine einzige Leibenschaft mar bie Liebe gur Biffenschaft, gur Wiffenschaft im Allgemeinen. Ich tann es bis jest nicht begreifen, wie biese Leidenschaft bei ihm erwacht mar! Sie ftand ihm ebenfo, wie ber Ruh ber Sattel. Er felbit tonnte fich nur mit Dube auf ber Sobe ber Bernunft behaupten und verftand es fauin, fich ausgu= bruden; er rollte blos bedeutungsvoll bie Augen und fcuttelte bedenflich ben Ropf. Gine weniger begabte und geiftig armere Ratur, Bruber, ift mir nicht borgefommen . . . Er erinnerte an jene weite Streden im Smolen3= fifden Gouvernement, wo man nur Sand findet - Sand, und weiter Richts, nur bie und ba fparliches Bras, bas fein Thier freffen mag. Es wollte ihm Richts gelingen - Alles glitt formlid aus feinen Sanben, Alles, und obendrein mar er noch barauf verfessen, mas leicht mar, fich zu erichweren. Satte es von ihm abgehangen, er murbe Einen mahrhaftig noch bagu gebracht haben, auf bem Ropfe gu geben. Er arbeitete, fchrieb und las un=

ermüblich. Mit einer gewissen starrsinnigen Behartlicheit und grenzensofen Geduld flürzte er sich auf die Wissenschaften; sein Ehrgeiz war unbeschreiblich groß und Seharalter war eisern. Er lebte allein und galt für einen Sonderling. Ich wurde mit ihm befaunt und . . . gesiel ihm. Ich muß gestehen, ich hatte ihn bald durchschaut, doch sein Eiser rührte mich. Dann besaß er ein so schones Vermögen, es ließ sich durch ihn so viel Gutes, so viel wahrhaster Rutzen stifft durch ihn so viel Gutes, so viel wahrhaster Rutzen stifft nur . . Ich blieb bei ihm wohnen und suhr eublich mit smauf sein Landgut. — Großartige Pläne, Bruder, trug ich mit mir herum; ich träumte don vielen Verbesfreuugen, Neuerungen . . .

- So wie bei ber Lagunsti, erinnerst Du Dich, bemerke Leschnem mit gutmuthigem Lächeln.
- Nicht boch! bort war ich in meinem Innersten tiberzeugt, daß meine Worte unfruchtbar bleiben würden; hier , hier jedoch . . breitete sich vor mir ein Feld ganz anderer Art auß . . Ich jehepte agronomische Bücher berbei . . . von denen ich, die Wahrsteit zu sagen, nicht ein einziges dis zu Ende geleien habe . . . und dann machte ich mich an die Arbeit. Ansangs ging es nicht, wie ich erwartet hatte, nachher aber schien es gehen zu wollen. Mein neuer Freund schwieg zu Allem und schaud zu, er störte mich nicht, d. h. bis zu einem gewissen Grade störte er mich nicht, d. h. bis zu einem gewissen Grade störte er mich nicht; er nachm zwar meine Vorschläge an, führte diessen auch auß, aber starrsinnig, unnach-

giebig und mit beimlichem Diftrauen lentte er Alles nach feinem Sinn. Er bielt mit Babigfeit feft an jebem feiner Bebanten, wie ber Sonnenfafer an bem Grashalm, beffen Spike er nur mit Anstrengung erklommen bat und nun bafitt, icheinbar feine Flügel gurechtzupfend, um weiter gu fliegen - ploklich aber berunterfällt, um nochmals binaufgutriechen . . . Du mußt Dich nicht über biefe Gleichniffe munbern. Schon bamals hatten fie fich in meinem Innern angehäuft. 3mei Jahre fclug ich mich fo herum. Geschäfte gingen ichlecht, ungeachtet aller meiner Unftrengunaen. 3d fing an, ihrer überbruffig gu werben, mein Freund langweilte mich, und ich murbe ihm unbequem und erbrudend; fein Digtrauen ging in ichlecht verhehlte Erbitterung über, ein feindseliger Beift hatte fich unfer Beiber bemächtigt, wir fonnten mit einander von Richts mehr ibreden: verftoblen, aber unaufhörlich bemührte er fich, mir ju geigen, bag er fich nicht meinem Ginfluffe fügte: meine Berordnungen wurden entweder verdreht, ober gang widerrufen . . . Ich wurde gulegt inne, bag ich bem Berrn Gutsbesiter nur als Mittel gur geiftigen Gymnaftif biente. . . . 3ch mar ju einer Art intelligenten Barafits geworben! Schmerglich ward es mir, Beit und Rrafte nuklos zu pergeuben, fcmerglich empfand ich es, bak ich aber = und abermals mich in meinen Erwartungen getäuscht batte. Ich mußte febr mobl, wie viel ich verlor, wenn ich fortging; vermochte es aber boch nicht über mich, und eines Zages, in Folge eines widerlichen und empörenden Borfalles, bessen ich Zeuge war und der mir meinen Freund in einem wirklich zu unvortheilhaften Lichte zeigte, veruneinigte ich mich vollends mit ihn, reiste ab und ließ diesen aus Steppenmehl mit Zuthat deutschen Syrops zusammengesnetzten pedantischen Kraufputer sahren.

- Das heißt: Du hast Dein Stüd täglichen Brobes sahren laffen, wandte Leichnew ein und legte beide Hande auf Rubin's Schulter.
- Ja, und stand wieder nadt und leicht ba im leeren Raume. Fliege nun, wohin du willst . . . Ha, trinken wir Eins!
- Auf Deine Gesundheit! sagte Leschuew, erhob' sich und füßte Audin auf die Stirn. — Auf Deine Gesundheit und auf Poforski's Andenken . . . Er hat es auch verstauden arm zu bleiben.
- Das war Nummer Eins meiner Abenteuer, sagte Rudin nach einer kleinen Pause. — Soll ich fortsahren, wie?
  - Fahre fort, ich bitte Dich.
- He! mit ber Sprache will es nicht recht fort. 3ch bin bes Rebens mibe, Bruber ... Unn, es fei. Rachebem ich mich noch an verschiebenen Stellen umbergetrieben hatte . . . ich fönnte Dir beiläusig erzählen, wie ich bei einem pflichtgetreuen hohen Beamten Setretär wurde umb wie bas enbete; es würde ums jedoch zu weit führen . . . nachbem ich mich also an verschiebenen Orten umber-

getrieben hatte, beschloß ich zuleht . . . ich bitte Dich, nicht zu lachen . . . ein Geschäftsmann, ein praftischer Mensch zu werben. Das tam solgendermaßen: ich wurde mit einem gewissen . . . vielleicht hast Du von ihm gehöft . . . mit einem gewissen Kurbesew betannt . . .

- Ich habe ben Namen nie gefort. Aber ich bitte Dich, Rubin, wie tonntest Du mit Deinem Berstande nicht einsehen, daß es gar nicht Dein Geschäft ist . . . entschuldige das Wortspiel . . . Geschäftsmann zu sein?
- Ich weiß, Bruber, daß es nicht meine Sache ift; was ist benn aber überhaupt meine Sache? . . . hätteft dun nur Kurbejew geschen! Stelle ihn Dir nur, bitte, nicht als einen hohlen Schwäher vor. Man sagt, ich wäre in früheren Jahren beredt gewesen. Ich bin im Bergleich zu ihm nichts. Das war ein überaus gelehrter, belejener Mann; ein schöpferischer Kopf, ein Kopf sur Indultrie und handelkunternehmungen. Die führsten, unglaublichsten Projecte sprühten in seinem Geiste. Miraten zusammen und satten den Kntifcluß, gemeinschaftlich unsere Kräfte einem gemeinnübsgen Iwocke zu wöhmen.
  - Welchem? fage boch!

Rubin fentte ben Blid.

- Du wirft lachen muffen.
- Weshalb? Rein, ich werde nicht lachen.
- Wir beschloffen, einen Fluß im R... ichen Gouvernement ichiffbar zu machen, außerte Rubin, verlegen lächelnb.

- Ja fo! Diefer Rurbejem mar alfo Capitalift?
- Er war ärmer als ich, erwiederte Rudin und fentte still seinen ergrauten Ropf.

Leschnew lachte auf, hielt jedoch ploglich inne und faßte Rubin's Hand.

- Bergieb mir, Bruber, ich bitte Dich, sagte er: ich hatte bas nun gar nicht erwartet. Run, Euer Unternehmen blieb also auf bem Papiere?
- Richt so ganz. Ein Angriff wurde gemacht. Wir mietsteten Arbeiter ... und gingen an's Wert. Da stießen wir auf vielerlei Hindernisse. Erstens, wollte es den Mühlenbessigern nicht einleuchten, zweitens, konsten wir mit dem Bassier ohne Maschine nicht fertig werden, für die Maschine jedoch sehlte das Geld. Sechs Monate verbrachten wir in Erdhütten. Kurbejew's einzige Nahrung bestand in Brod; ich sich sehlt wurde auch nie satt. Ich bedauere es übrigens nicht: die Gegend da herum ist wunderschön. Wir qualten und qualten uns ab, suchten die Kaussent zu überreden und sonden Briefe und Girculare in die West. Das Ende davon war, daß mein letzter Großen bei beisem Projekte aussam, daß mein letzter Großen bei vielem Projekte aufaina.
- Run! bemerkte Lefchnew: ich bente, es war nicht fcmer, Deinen letten Grofchen baran aufgeben ju feben.
- In der That war das nicht schwer . . . boch das Unternehmen war aber, bei Gott, nicht übel und hätte großen Gewinn abwerfen können.

- Was ist aber aus jenem Aurbejew geworben? fragte Leschnew.
- Aus ihm? Er ift jest in Sibirien, Goldgraber ift er geworden. Und Du wirst sehen, er wird sich Bermögen erwerben; er wird nicht umfommen.
- Mag sein! Du aber wirst es bestimmt nicht ba-
- Ich? Was ift babei zu machen! Ich weiß ja übrigens, baß ich in Deinen Augen von jeher für einen unnugen Meuschen gegolten habe.
- Du? Geh boch, Bruber! . . . Es gab eine Zeit, Du haft recht, wo mir nur Deine Schatteuseiten in die Augen fielen; jeht aber, glaube mir's, habe ich Dich schäften gelernt. Bermögen wirst Du Dir wohl nicht gusammenschlagen . . . Defhalb aber liebe ich Dich . . .

Rubin lächelte matt.

- Wirflich?
- Ich achte Dich besthalb! erwiederte Leschnew: verstehft Du mich wohl?

Sie fdmiegen Beibe.

- Run, foll ich zu Nummer brei übergehen? fragte Rudin.
  - Thue mir den Gefallen.
- Gut. Die Rummer brei und die lette. Bon biefer Rummer habe ich mich eben erft los gemacht. Langweilt es Dich aber nicht?

- Ergähle, ergähle.
- Siehst Du, begann Rubin: ein Mal in einer Stunde der Muße . . . an Muße hat es mir niemals gesehlt . . . überlegte ich bei mir: Kenntnisse besitze ich micht wenig, ich wünsche das Gute . . . Du wirst mir boch nicht absprechen wollen, daß ich das Gute wünsche?
  - Das fehlte noch!
- Auf allen Puntten war ich mehr ober weniger burchgefallen . . . warum sollte ich nicht Päbagog werden, ober um es einsach zu sagen, Lehrer? . . . beffer doch, als Nichts zu thun . . .

Rubin hielt inne und fcopfte Athem.

- Besser, als ein unnüßes Leben führen, wird es boch sein, wenn ich mich bestrebe, Andern das mitzutheilen, was ich weiße wielleicht werben sie aus meinen Kenntnissen einigen Ruhen sir sich schöpfen. Weine Tasente sind dach am Ende teine alltäglichen; die Gade der Rede habe ich auch . . Ich beschof also, mich diesem neuen Fache zu widmen. Wähe genug tostete es mir, eine Anstellung zu sinden; Perivatunterricht wollte ich nicht ertheilen; an Elementarschusen word mein Plack nicht. Endlich gelang es mir, die Stelle eines Lehrers am hiesigen Ghymnasium zu erhalten.
  - Eines Lehrers für welches Fach ? fragte Lefchnew.
- Eines Lehrers der russischen Literatur. Ich fann Dir sagen, noch teine Sache habe ich mit solchem Eiser Turgeniew's ausgew. Bette, Bb. III.

angegriffen, wie diese. Der Gedante, auf die Jugend zu wirken, begeisterte mich. Drei Wochen war ich mit der Absassium meiner Antrittsvorlefung beschäftigt.

- Saft Du fie bier? unterbrach ihn Lefchnew.
- Nein, fie ift mir irgendwo verloren gegangen. Sie fam nicht folecht beraus und fand Beifall. Noch jest febe ich die Befichter meiner Buhorer bor mir, biefe auten, jungen Gefichter mit bem Musbrude ber treubergigften Aufmertfamteit, Theilnahme, ja felbit bes Erftaunens, 3ch beftieg bas Ratheber und hielt meinen Bortrag wie im Fieber; ich hatte geglaubt, ich wurde baran reichlich für eine Stunde haben, und in gwangig Minuten mar ich fertig. Der Inspector mar auch gugegen - ein trodener Alter mit filbergefagter Brille und furger Berrude, - von Beit ju Beit neigte er ben Ropf nach meiner Seite bin. Als ich ju Ende war und von meinem Geffel fprang, fagte er ju mir: - "Gut, boch etwas zu boch und unbeftimmt, und von bem Sauptgegenftande ift zu wenig gefagt worden." Die Gymna= fiaften jeboch geleiteten mich mit Bliden ber Achtung ... mahrhaftig. Das eben giebt einen folden Werth ber Jugend! Die zweite Borlefung und auch die britte hatte ich aufgeschrieben . . . bann aber improvisirte ich.
  - Und haft Erfolg gehabt? fragte Lefchnew.
- Ich hatte großen Erfolg. Die Zuhörer fanden sich in Massen ein. Ich theilte Ihnen Alles mit, was

mir auf ber Seele lag. Unter benfelben waren brei, vier in der That ausgezeichnete Anaben; die Uebrigen verstanden mich nur halb. 3ch muß indeffen gefteben, bag auch biejenigen, welche mich verftanben, mich bisweilen burch ihre Fragen verwirrt machten. 3ch verlor den Muth aber nicht. Liebten mich ja doch Alle: bei ben Repetitionen gab ich Allen gute Cenfuren. Da aber entibann fich gegen mich eine Intrigue . . . ober nein! eine Intrigue mar es nicht; ich war, einfach gefagt, nicht in meine Sphare gerathen. Ich war ben Andern unbequem und bie Andern waren es mir. Ich hielt Gymnafiaften Borlefungen, wie man fie Studenten nicht immer halt, und meinen Buborern waren diese Borlesungen boch nicht fehr förberlich . . . ich beherrichte die Thatsachen selbst . . . nicht recht. Rudem genügte mir ber Wirfungsfreis nicht, ber mir vorgezeichnet war . . . Du weißt ja, das war immer meine ichwache Seite. Ich wollte raditale Reformen und fcmore Dir, Dieje Reformen waren gut und ausführbar. . 3ch hoffte. fie mit bilfe bes Directors, eines braven und chrlichen Mannes, auf welchen ich Anfangs Ginfluß gehabt hatte. burdhauseken. Seine Frau ftand mir bei. 3ch habe. Bruber, in meinem Leben nicht viele folder Frauen getroffen. Gie war bereits nabe ben Biergigen, glaubte aber noch an das Bute, liebte Alles Schone wie ein fünfzehnjähriges Mädden und scheute fich nicht, ihre Uebergeugung, por wem es auch fein mochte, offen auszusprechen. Ich werde niemals ihre edte Begeisterung, ihre Lauterleit vergessen. Ihrem Rathe solgend, hatte ich schon einen Plan entworfen . . doch da wurden geheime Umtriebt gegen mich eingeleitet und ich ward bei ihr angeschwärzt. Besonders schadete mir ein Lehrer der Mathematik, ein unansschnlicher, bissiger und gallsüchtiger Mensch, der an Richts glaubte, in der Art wie Pigasson, aber bei weitem tichtiger, als er . . . ja, sage doch, lebt Pigassow noch?

- Er lebt und stelle Dir's vor, er hat ein Dienstemädchen geheirathet, die, wie man fagt, ihn prügeln foll.
- Das geschieht ihm Recht! Und Natalia Alexejewna, geht es ihr gut?
  - Ia.
  - Ift fie glüdlich?
  - Ja.

Rudin schwieg.

 mich auf; es tam zu einer Scene, ich wollte nicht nachgeben, wurde heftig, die Geschichte tam den Oberen zu Ohren und ich ward gezwungen, meine Entlassung zu nehmen. Ich blieb nicht dabei stehen, ich wollte zeigen, daß ich mit mit nicht so umspringen lasse... aber leiber mußte ich einsehen, daß man mit mit nach Besieben versachen unter ... 3cht muß ich die Stadt verlassen.

Es trat Schweigen ein. Beibe Freunde fagen ba mit gesenktem Kopfe.

Rudin nahm querft wieder bas 2Bort.

— Ja, Bruber, begann er: — ich fann jest mit Kolsow\*) ausrufer: "Wie haft Du, meine Jugend, mit mitgespielt, mich umbergeworsen, ich weiß nicht mehr, wo ein noch aus". Und war ich denn wirklich zu Nichts gut, gab es benn wirklich gar Richts für mich zu thun auf der Welt? Ich habe diese Frage oft an mich gerichtet und welche Mühe ich mir auch gab, mich in meinen eigenen Augen herabzusehen, so war mir's bennoch unmöglich, in mir das Vorhandensein von Krästen nicht zu filbsen, mit benen nicht Zebermann begabt ist! Weßhald bleiben denn diese Kräste unfruchtbar? Und dann noch Eines: erinnerst Du Dich, als wir zusammen im Auslande waren, war ich in Selbsstettrauen und Selbsständigung besangen. Es ist wahr, ich war damals nicht

<sup>\*)</sup> Ein befannter Bolfsbichter.

D. Ueberfeter.

beutlich beffen bewuft, wonach mich verlangte, ich labte mich bis gur Ueberfättigung am Wortgeprange und ichentte Trugbildern Glauben; jest aber, ich fcmore Dir's, barf ich laut, por Allen, gesteben, mas ich will. Ich habe nichts zu verhehlen: ich bin im mabren Ginne bes Wortes ein wohlgefinnter Menich; ich werbe bemuthig, will mich in die Berhaltniffe ichiden, verlange wenig, ftrebe nach feinem entfernten Riele, mochte, wenn auch nur geringen Rugen ichaffen. Aber . . . es will mir nicht gelingen! Was bebeutet bas? Was hindert mich, ju leben und gu wirten, wie Andere es thun? . . . Ich trachte ja jest nach nichts Soberem ... Und boch! . . Raum gelingt es mir, eine bestimmte Stellung einzunehmen, auf einem gemiffen Buntte Bofto gu faffen, fo ftogt mich bas Beidid unerbittlich fort . . . Ich fange an, Furcht gu befommen bor meinem Gefchide . . . Wober bas Alles? Erflare mir bies Ratbiel!

— Rathfel! wiederholte Leschnew. — Ja, es ist wahr. Warst Du ja für mich selbst stells ein Rathsel. Sogar in unferer Jugend, wenn Du, wie es vortam, nach irgend einer steintlichen Aeußerung plöstich wieder das Wort nahmsel, daß uns das Herz im Leibe erzitterte, und dann wieder auf einmal anfingst. . . nun, Du weißt, was ich sagen will . . . selbst damals verstand ich Dich nicht: deshalb verlor sich auch meine Liebe zu Dir . . . Es sag so viel Kraft in Dir, ein so unermübliches Streben nach 3dealem...

- Worte, alles nur Worte! Die Thaten fehlten, unterbrach ihn Rubin.
  - Die Thaten fehlten! Was für Thaten . . .
- 'Was für Thaten? Eine blinde Großmutter und die ganze Familie mit seiner Hände Arbeit ernähren, wie Priaschenzow, erinnerst Du Dich . . . Da hast Du eine That.
- Ja; aber ein gutes Wort ift auch eine That. Rubin blidte schweigend Leschnew an und schüttelte still ben Kopf.

Lefchnew wollte Etwas fagen, fuhr aber blos mit ber hand über fein Gesicht.

- . Und fo fährst bu benn auf bein Gut?
- Ja, ich fahre hin.
- Saft bu benn bein Gut behalten?
- Etwas ist davon übrig geblieben. Zwei und eine halbe Seele. Ein Winfel sir mid, wo ich den Tod erwarten kann. Du benkt vielleigt in diesem Augenbliete; Much dies vermochte er nicht ohne Phrase zu sagen." Die Phrasen, es ist wahr, sie hoben mein Ungstid verschuldt, mich aufgerieben, bis zum Ende habe ich sie nicht sos werden können. Was ich aber soeden fagte, war teine Phrase. Dies weiße Haureln, biese durchgescheuerten Ellenbogen sind teine Phrase, durch biese durchgescheuerten Ellenbogen sind teine Phrase. Du bist immer streng gegen mich gewesen und bas war Recht von Dir; doch nicht ben Tetrenge

kann mehr die Rede sein, wenn schon Alles abgethan, in der Lampe kein Del mehr und die Lampe auch bereits gerschlagen ist und der Docht im nächsten Augenblick zu verglimmen droht... Der Tod, Bruder, muß am Ende Alles aussühnen ...

Lefchnew fprang auf.

- Rubint rief er aus, warum sagst Du mir das? . Wedurch sabe ich das von Dir verdient? Wer hat mich zum Richter bestellt, und was für ein Mensch würder dessen, wenn mir, deim Anblide Deiner eingesallenen Wangen und Kunzeln, das Wort Phyase in den Sinn sommen könnte? Du willst wissen, was ich von Dir deute? Wohlan! ich dense: dieser Mensch . . . was hätte der wohl mit seinen Kössissteiten erringen können, über welch irbisse Güter wirde er wohl jeht gebieten, wenn er gewollt hätte! . . . und ich sind hungernd und ohne Obbach . . .
- Ich errege Dein Mitleid, brachte Rubin kaum hörbar hervor.
- Nein! Du irrst. Achtung stößest Du mir ein bas ist es. Was hinberte Dich, lange Jahre bei jenem Gutsbestiger, beinem Bekannten, zu verbringen? ich bin sest überzeugt, wenn Du ihm nur zu Gestalten abttelst leben wollen, Dein Auskommen wäre gesichert! Weshalb haft Du es im Gymnasium nicht ausgehalten, weshalb sonderbarret Wensch! was auch Dein jebesmaliges Sinnen

im Anfange gewesen sein mag, mußte Dein Unternehmen allemal und durchaus damit enden, daß Du Deinen eigenen Bortheil zum Opfer brachtest, keine Burzel schlagen wolltest in schlechtem Boben, wie sett er auch sein mochte!

- Ich bin als Spielball auf die Welt gefommen, fuhr Rubin mit wehmüthig-verächtlichem Lächeln fort. — Ich fann nicht ftille stehen.
- Das ift wahr; Du tannst aber nicht fitsle stehen, nicht weil ein Burm in Dir steit, wie Du vorhin sagtest . . . Kein Wurm stedt in Dir, tein Geist mußiger Untere Liebe zur Wahrheit durchglüst Dich, und wie man sieht, glütt sie ungeachtet aller Misere in Dir selhst lebhafter als in vielen Anderen, die sich nicht einmal für Egoisten ertlärten und Dich vielleicht gar einen Intriguanten nennen. Ich an Deiner Stelle hätte wahrlich schon längst jenen Burm zum Schweigen gebracht und Frieden mit Allem geschlossen, und ich bin überzeugt, Du wärst heute noch, in diesem Augenblick, bereit, von Neuem wie ein Jüngling an's Wert zu geben.
- Nein, Bruder, ich bin jest ermattet, erwiederte Rudin. — Es war für mich genug.
- Ermattet! Ein Anderer ware längst gestorben. Du sagst, der Tod sei ein Sühnopser; glaubst Du denn, das Leben sei es nicht? Wer gelebt hat und gegen Andere nicht nachsichtig geworden ift, der verdient selbst keine

Nachsicht. Wer aber wollte behaupten, daß er teiner Nachsicht bedürfe? Du hast gewirft, wie Du gekonnt hast, nach Kräften hast Du gekämpft . . . Was verlangst Du mehr? Unsere Wege gingen auseinander . . .

- Du, Bruder, bist ein gang anderer Mensch als ich, unterbrach ihn Rubin mit einem Seufzer.
- Unfere Bege gingen auseinauber, fuhr Leichnem fort: - vielleicht eben barum, bag mich, mit meinem Bermogen, mit meinem talten Blute und unter anderen, gludlicheren Berhaltniffen, Nichts baran hinderte, ruhig fiten gu bleiben und, die Sande im Schoofe, ben Buichauer gu machen, mahrend Du auf bas Feld binaus mußteft, um mit aufgeftreiften Mermeln Dich zu plagen und abquarbeiten. Unfere Wege gingen außeinander . . . fiebe aber, wie nabe wir einander find. Reben wir ja Beide faft biefelbe Sprache, auf einen halben Wint verfteben wir einander, an benfelben Befühlen find wit berangewachsen. Bon ben Unfrigen find ia Benige nur noch übrig , Bruder ; Beibe find wir die letten Mobitaner! In früheren Jahren, als wir noch bas volle Leben vor uns hatten, fonnten wir verschiedener Meinung fein, ja fogar feindlich einander gegenüberfteben; jest aber, ba bas Saufden um uns herum lichter wirb, ba neue Befchlechter an uns porübergieben, die anderen Zielen, als die unfrigen es waren, entgegeneilen, muffen wir fest gufammenhalten.

Stoßen wir an, Bruder, und laß uns nach alter Art singen: gaudeamus igitur!

Die Freunde stießen mit den Gläfern an und sangen in gerührtem und salfchem, b. h. echt ruffischem Tone bas alte Studentenlied.

— Du fährst jeht auf Dein Landgut, nahm Leichnew wieder das Wort. — Ich glaube nicht, daß Du dort lange bleiben wirst, und fannt mir nicht vorstellen, wie, wo und auf welche Beise es mit Dir enden wird exeigne nöge, Du immer einen Plah, ein Rest has, wo Du Dein haupt niederlegen fannst: mein Dach . . hörst Du, altes hauf Wolfe Bedurfenarbeit hat auch ihre Inwassen und biese bedurfen eines Alple.

Rudin erhob sich.

- Dank Dir, Bruber, sagte er. Habe Dank! Ich werde es Dir eingebenk sein. Doch eines Asplis bin ich nicht werth. Berdorben ist mein Leben und ich habe dem Ibeal nicht gedient, wie sich's gebührt . . .
- Schweig! unterbrach ihn Leichnew. Ein Jeder bleibt, wozu die Ratur ihn gemacht hat, und mehr läßt sich von ihm nicht fordern! Nanntest Du Dich nicht ben wigen Juben? . . . Wie kannst Du es aber wissen, vielleicht bist Du dazu bestimmt, ewig umberzuwandern, vielleicht erfüllst Du dadurch ein höheres, Dir selbst underwüßtes Verhängniß: nicht umsonst heißt es im Munde

ber Boltsweisheit, daß wir Alle unter Gott stehen. Ein Samenausstreuer bist Du vielleicht! — Gehe also bin, wohin seine Hand Dich leitet, suhr Leschnen fort, als er bemertte, daß Audin seine Mühe nehmen wollte. — Doch bleibst Du nicht für die Racht?

- Ich will fort! Lebe wohl. Habe Dank . . . Mit mir endet es nicht gut.
  - Das steht bei Gott ... Du fahrst also bestimmt?
- Ja. Lebewohl. Behalte mich nicht in bofem Un-
- Lebe wohl! gebente auch meiner nicht im Bofen, und vergiß nicht, was ich Dir gesagt habe. Lebe wohl ... Die Freunde umarmten einander. Rubin entfemte

sich greunde umarinten einander. Dubin entjerne sich rasch. Leschnew ging lange im Zimmer auf und ab, biete

beim Jenfter fill und fagte halblaut: "armer Menfch!" dann feste er sich an den Tisch und fing einen Brief an feine Frau an.

Draußen erhob sich ber Wind und schling mit unheilvertündendem heulen schwer und vie erdost an die slittenben Scheiben. Eine lange herbstnacht war hereingebrochen. Wohl Dem, ber in solden Nächten ein Dach über sich weiß, einen warmen Wintel sein eigen nennt. Und möge Gott alle obdachlosen Waller in Gnaden bewahren!



In ber beigen Mittagsftunde bes 26. Juni 1848, in Baris, als ber Aufftand ber "Arbeitervereine" fait unterbrudt war, fturmte ein Bataillon Linientruppen in einer ber engen Quergaffen ber Borftadt St. Untoine eine Barricabe. Ginige Ranonenichuffe batten fie bereits in Schutt gelegt; Die am Leben gebliebenen Bertheibiger berfelben gogen fich gurud und waren nur noch auf ihre eigene Rettung bebacht, als ploglich auf bem bochften Buntte ber Barricabe, auf bem eingeschlagenen Raften eines umgefturgten Omnibusmagens, ein hochgewachsener Mann fichtbar murbe in einem alten Rod, mit einer rothen Scharpe umgurtet, mit einem Strobbute auf bem weinen, unordentlichen Saare. In der einen Sand hielt er eine rothe Fahne, in der andern einen frummen, ftumpfen Gabel und ichrie mit angeftrengter, icharfer Stimme, indem er bemüht war, höber hinaufzuklimmen und mit Fahne und Gabel Beichen zu machen. - Gin Bincenne-Jager legte auf ihn an - ein Schug fiel . . . bem bodgewachsenen Mann entglitt die Fabue - und wie ein Sad fturgte er pornuber auf fein Beficht, als mare er Jemandem ju Fugen gefallen . . . Die Rugel mar ihm gerabe burd's Berg gegangen.

- Tiens! sagte einer der fliehenden insurgés zu einem Anderen: - on vient de tuer le Polonais!

— Bigre! antwortete der Audere: — sauvons-nous! und Beide warfen sich in das Kellergeschos eines Hauses, an welchem die Laden alle verschlossen waren und bessen Wände überall Spuren von Kugeln und Kartälichen zeigten.

Diefer "Bolonais " war Dmitri Rubin.

## Drei Begegnungen.

(1851.)

Passa quei' colli e vieni allegramente, Non ti curar di tanta compagnia — Vieni, pensando a me segretamente — Ch'io t'accompagna per tutta la via.\*)

I.

Nirgendwohin bin ich wohl zur Sommerzeit häusiger auf die Jagd gesahren, als nach dem Dorfe Glinnoje, das zwanzig Werst von meinem Landsige entfernt liegt. Bei jenem Dorfe liegen vielleicht die besten Wilchfande unseres ganzen Bezirtes. Nachdem ich alle Busch und kelber durchjucht hatte, pflegte ich regelmäßig gegen Abend einen Abstecker nach einem benachdarten Woorgrunde, wohl ben einzigen, den es in jener Gegend giebt, zu unternehmen

<sup>\*)</sup> Ueberschreite jene Sugel und fomm' frohlich heran, tebre Dich nicht an die große Menge — toum mit bem beimlichen Gebanten an mich in der Bruft — bamit ich Deine Begleiterin werde mafrend ber gangen Reise.

und bon bort aus bann gu meinem gaftfreundlichen Wirthe. bem Schulgen bes Dorfes, bei welchem ich jebesmal abftieg, gurudgutebren. Bon bem Moore bis nach Glinnoie find es ungefähr amei Werft; ber gange Weg führt burchmeg burch eine Rieberung und nur auf ber Salfte beffelben hat man einen unbeträchtlichen Bugel gu überschreiten. Auf ber Spige biefes Sugels liegt ein Lanbfig, ber aus einem Meinen, unbewohnten berrichaftlichen Saufe nebft Garten befteht. Faft jebesmal, wenn mid mein Weg bei jenem Saufe vorbeiführte, mar es beim vollen Glange ber Abendrothe, und ich erinnere mich, bag jenes Saus mit feinen bichtvernagelten Fenftern mir immer wie ein blinder Greis vorfam, ber herausgetommen mar, fich an ber Conne gu marmen. Da fitt er, ber Arme, am Beac; bas Licht ber Sonne bat für ihn längft ewiger Racht Blat gemacht, boch fühlt er es noch auf bem aufgerichteten. vorgestredten Gesichte, ben erwärmten Wangen. 3m Saupt= gebaube hatte, bem Unicheine nach, ichon lange Riemand aewolnt: bas fleine Rebengebaube auf bem Sofe jeboch bewohnte ein altersichmacher Freigelaffener, ein bochaewachsener, breitschultriger und grauhaariger Alter mit ausbrudsvollen und ftarren Gefichtszugen. Es mar feine Gewohnheit, auf bem Bantden vor bem einzigen Fenfterden bes Nebenhaufes zu figen und in ichwermuthiges Nachbenten verfunten in's Weite gu ichauen. Go oft er meiner onfichtig murbe, pflegte er fich ein wenig zu erheben und

mich mit jener sangsamen Feierlichfeit zu begrüßen, die alten Domestiken aus dem Zeiten, nicht sowohl unserer Wordswäter eigen ist. Ich is mich sowohl unserer Wordswäter eigen ist. Ich is mich in Gespräche mit ihm ein, sand ihn jedoch nicht redseligi ich ersuhr von ihm nur, daß der Landsith, in welchem er sich aussielt, der Entellin seines vormaligen Herrn, einer Wittwe, die eine jüngere Schwester hatte, angehört; daß Beibe ihr Leben in Städten und fremden Ländern zubrächten, sich zu haufe nicht bliden ließen, und daß es ihn selcht verlange, baldwäglichs sein Zeben zu beschließen; denn, meinte er, "er kaue und kaue an seinem Brode, daß es ihm zuleht langweilig werde, so lange daran zu kauen." Deiser Alte nannte sich Lustanistisch.

Ein Mal war ich langer als gewöhnlich ausgeblieben; es war mir ziemlich viel With in ben Schuß gekommen und auch das Wetter war für die Jagd ganz vorzüglich — schon vom frühen Morgen an fill, grau, gleichjam abendich. Ich war weit abgekommen, und es war nicht nur ganz dunkel geworden, sondern auch der Mond schon ulgestliegen; die Nacht fland bereits am ganzen Himmel, als ich den bekannten Landsstereite. Ich mußte langs dem Garten vorkei . . . Rings umber bertifte Sifte . .

Ich schrift über den breiten Weg, arbeitete mich vorsichtig burch die staubbebedten Resseln hindurch and lehnte mich an den niedrigen Zaun. Regungslos (ag vor mir ber kleine Garten, gang vom Silberglanze bes Mondes beleuchtet und gleichfam gur Rube gebracht - in vollem Dufte und Safte: er bestand, nach alter Art, aus einem länglichen Grasplake. Rach ber Schnur gezogene Bege liefen in bem Mittelpunfte beffelben in ein runbes, mit Aftern bicht bewachfenes Beet gufammen; bobe Linden umftanben fie wie eine gleichmäßige Ginfaffung. Rur an einer Stelle mar biefe Ginfaffung burch eine zwei Rlaftern breite Deffnung unterbrochen, burch welche ein Theil eines niedrigen Sauschens mit zwei, gu meinem Erftaunen erleuchteten Fenftern fichtbar mar. Junge Aepfelbaume ragten bin und wieder auf der Fläche empor: burch bas lichte Bezweige berfelben blidte bas Blau bes nachtlichen Simmels fanft berbor und ftreifte ber ichlummerbringende Mondichein hindurch; por jedem ber Aepfelbaume lag auf bem weiflich glangenben Grafe bas ichmache burchbrochene Schattenbild beffelben. Auf ber einen Seite bes Gartens zeigten die vom bleichen, aber hellen Mondlichte umfloffenen Linden, ein undeutliches Grun; auf ber anderen ftanben fie gang ichwarg und undurchfichtig ba; ein fonberbares, berhaltenes Beraufch ließ fich bon Zeit gu Beit in ihrem bichten Laube vernehmen; es war wie eine Ginladung. Die unter ihnen fich verlaufenden Wege gu betreten, wie ein Loden unter ihr ichattiges Dad. Der gange Simmel war mit Sternen befaet; geheimnigvoll flog aus ber Sohe ihr milbes, blauliches Licht berüber; es mar, als ichauten fie in ftiller Betrachtung auf die ferne Erbe berab. Rleine, feine Wolfen gogen von Beit au Beit über ben Mond bin und verwandelten auf Augenblide feinen ruhigen Glang in unbestimmten, burchfichtigen Rebel . . . Alles ichlummerte. Die Luft, warm und buftgeschwängert, war regungslos; ab und zu burchflog fie ein Zittern, wie bas Bittern bes Baffers, bas von bem Fall eines Zweiges berührt wird . . . Es fühlte fich ein Gehnen, eine Art Durft in Diefer marmen Luft . . . 3ch beuate mich über ben Baun; bor mir ftredte ein wilber rother Dohn aus bichtem Grafe feinen ichlanten Stengel bervor: ein großer runder Tropfen nächtlichen Thaues glangte in dunkelem Schimmer auf bem Grunde ber geöffneten Rrone. Alles umber war wie in fich felbit verfunten; Alles ichien bingeitredt, unbeweglich und erwartungsvoll ben Blid nach oben gerichtet zu haben . . . Worauf harrte biefe blaue, träumende Nacht?

Auf einen Laut; auf eine lebende Stimme harrte diese lauidende Stille — es schwieg aber Alles. Die Nachtigallen hatten schon lange aufgesort zu schlagen . . . und das plögliche Summen eines vorüberfliegenden Köfers, das leichte Plätschern der fleinen Fische im Fischehleter ber linter den Linden am Ende des Gartens, das schlaftrunsten Pfeisen eines erwachenden Bogels, ein serner Laut im Felde, so sern, daß tein Ohr unterscheiden sonnte, ob ihn Menich, Thier oder Bogel hervorbrachte, der furge,

rasche Trab auf dem Wege: alse diese schwachen Laute, dieses Geräusch machen die Stille nur noch sühsbarer...
Ein Gefühl eigener Art qualte mein Herz, es war nicht ganz die Erwartung eines Glüds, nicht ganz die Erwartung eines Glüds, nicht ganz die Erwartung an ein solches, ich wagte nicht, mich zu regen, unbeweglich blieb ich vor diesem rezungssosen Garten, den Wondickein und Thau bebeckten, stehen, und schaute, ohne selbst zu wissen warum, ohne Unterlaß auf jene zwei Fenster, die matt gerötstet aus dem weichen Halbautel hervorschiemmerten, als plästich in dem Haufe ein Accord ertönte, — ertönte und gleich einer Welle dassunoslike... Die leichstewegte, klingende Lust gab ihn als Echo wieder ... unwöllklierlich fuhr ich zussemmen.

Gleich nach dem Accorde ließ sich eine weibliche Stimme hören . . Wit Begierde lauschte ich und — . . wie beschreibe ich mein Erstaumen? . . zwei Jahre vorcher in Italien, in Sorrento hatte ich basselbe Lieb, bieselbe Stimme gehört . . . 3a. ja . . .

Vieni pensando a me segretamente . . . Sie sind es, jene Töne, ich habe sie erkannt . . . So aber geschaß es: Nach einem langen Gange am User des Meeres kehrte ich nach Hulle zurück. Nachsen Schrittes ging ich die Gasse entlang; die Nacht war schon längst hereingebrochen, — eine prachtvolle, sübliche Nacht, keine stille und traurigschwermittige wie bei uns, nein! lichtvoll, reizend und herrlich wie ein glickliches Weis in der Villise der Jahre:

ber Mond leuchtete unglaublich hell; große, ftrahlende Sterne wimmelten an bem tiefblauen Simmel in voller Bewegungt; icharf begrengt hoben fich ichwarze Schatten an bem gelb erleuchteten Boben ab. Bu beiben Seiten bes Weges gogen fich fteinerne Bartenmauern bin; über benfelben ftredten Apfelfinenbaume ihr frummes Geafte empor, gleich golbenen Rugeln maren bie ichweren Früchte balb im Gemirre bes Laubmertes perftedt, balb wieber glühte ftola ihre reife Bracht im Glange bes Monbes. Biele Baume maren mit garter, weißer Bluthe bebedt; Die Luft ringsumber war bon beangitigend ftarten, icharfen und boch unbeschreiblich angenehmen Wohlgerüchen erfüllt. 3ch ging meines Weges und, ich muß es gesteben, einigermaßen ichon an alle biefe Bunber gewöhnt, bachte ich nur baran, wie ich recht balb meinen Gafthof erreichen werbe, als plöglich aus einem fleinen Pavillon, ber gerade bie Mauer, an welcher ich borüberging, überragte, eine weibliche Stimme an mein Ohr fclug. Sie fang ein Lieb, bas ich nicht tannte, und in ihrem Ton lag etwas fo Aufforberndes, und fie felbft bauchte mir bermagen bon ber leibenschaftlichen und freudigen Erwartung, bie in ben Worten bes Liebes lag, burchbrungen, bag ich fogleich unwillführlich fteben blieb und ben Ropf in Die Sobe richtete. Im Pavillon maren zwei Fenfter; an beiben jedoch maren bie Jaloufien berabgelaffen und burch bie ichmalen Spalten ichimmerte ein mattes Licht. Rachbem

bie Stimme zweimal - vieni, vieni wiederholt batte, bielt fie inne: ein unbestimmter Ton von Saiten, wie wenn eine Buitarre auf einen Teppich binabgeglitten mare, liek fich vernehmen, es raufchte ein Rleid, ber Fukboben fnarrte leicht. Un einem ber Fenfter maren bie Lichtftreifen verschwunden . . . es war Jemand von innen an baffelbe getreten und hatte fich baran gelehnt. 3ch trat amei Schritte gurud. Auf einmal fnarrte bie Jaloufie in ihren Angeln und that fich auf; eine ichlanke Frauengeftalt, gang in Beig gefleibet, ftedte rafch ihren reigenben Ropf gum Fenfter heraus und rief, Die Arme nach mir ausstredend: "Sei tu?" Ich war perwirrt und wußte nicht, was ich fagen follte, boch in bemfelben Augenblid marf fich bie Unbefaunte mit einem ichmachen Schrei gurud, die Jaloufie marb gugeworfen und bas Licht im Bavillon murbe noch matter, als mare es in ein anderes Gemach fortgetragen worden. 3ch blieb regungslos fteben und tonnte lange nicht zu mir tommen. Das Geficht iener Frau, die mir fo unerwartet ericbienen, mar auffallend icon. Es entichwand zu raich meinen Bliden, als bak ich in bem Augenblide jeben einzelnen Zug mir batte einpragen tonnen; ber Befammteinbrud jeboch mar unbeschreiblich ftart und tief . . . Gleich bamals fühlte ich, ich werde in Ewigfeit biefes Beficht nicht vergeffen. Das Licht bes Monbes fiel gerabe auf bie Wand bes Bavillons, auf jenes Fenfter, in welchen fie mir erfchienen

war und, Gott! wie machtvoll ftrahlten in feinem Lichte ihre großen, dunkelen Augen! und wie rollte in fo ichweren Bellen ihr halbaufgelöftes ichmarges haar auf die emporgezogenen runden Schultern berab! Wie viel ichamhafte Bartlichfeit in ber fanften neigung ibres Rorpers. wie viel Schmeichelndes in ihrer Stimme, als fie mich anrief - in jenem haftigen und boch belltonenben Flüftern! Nachbem ich giemlich lange an berfelben Stelle fteben geblieben mar, trat ich gulett etwas auf bie Seite, in ben Schatten ber gegenüberftebenben Mauer und ließ bon bort aus in einer gemiffen bummen Befrembung und Erwartung meine Blide nach bem Pavillon fcmeifen. Ich laufchte ... laufchte mit gespanuter Aufmertfamteit . . . Balb baudite mir, ich hörte Jemandes Athemguge binter bem buntel geworbenen Fenfter, bald glaubte ich ein unbeftimmtes Raufden und leifes Lachen zu vernehmen. Endlich liefen fich in ber Ferne Schritte boren . . . fie fommen naber; ein Maun, faft bon gleichem Buchfe wie ich, zeigte fich am Enbe ber Baffe, er trat rafd, an ein Pfortchen bart neben ben Bavillon, bas ich früher nicht bemerkt batte. flopfte, ohne fich umgubliden, gweimal mit bem eifernen Ringe beffelben an, martete Etwas, flopfte noch einmal und ftimmte bann mit halber Stimme: "Ecco ridente" Das Pförtchen that fich auf . . . raich fclupfte er binein. 3ch erwachte aus meiner Betäubung, ichüttelte ben Ropf, fpreigte bie Arme auseinander und ben hut ergrimmt auf die Brauen rudent, schrte ich verstimmt nach haufe gurück. Den solgenden Tag ging ich gang unnüßerweise Weise und während der größten biske wohl zwei Stunden lang in der Straße am Pavillon auf und nieder und verließ Sorrento noch benselben Abend, ohne Talio's haus befudt zu haben.

Min mag ber Lefer fich bas Erstaunen vorstellen, bas fich unerwartet meiner bemächtigte, als ich in einer Bilbniß, in einer ber entlegensten Begenben Ruflands, eben biefelbe Stimme, eben baffelbe Lied wieder vernahm . . . Wie bamals, mar es auch jekt Racht; wie bamals, ertonte bie Stimme auch jest ploglich aus einem erleuchteten fremben Bemache; und wie bamals, mar ich auch jest allein. Beftig flopfte mir bas Berg. " Ift es nicht ein Traum?" bachte ich. Und ba ertont wieber bas Schlugwort: Vieni ... Wird benn mohl wieder bas Fenfter aufgeben? wird benn wieber ein Weib in bemfelben fich zeigen? Fenfter ging auf. Es zeigte fich in bemfelben eine weib= liche Geftalt. Ich erfannte fie fogleich, obgleich fie wohl fünfzig Schritt entfernt von mir war und ein leichtes Bolfden ben Mond verhüllte. Sie mar es, meine Sorrentinifche Unbefannte. Gie ftredte aber nicht wie jenes Mal ihre nadten Arme bor: fie ftill über's Rreug legend und fich mit benfelben auf bas Fenfterbrett ftugenb, blidte fie fdweigfam und regungelos in ben Barten binaus. 3a, fie mar es, es maren ihre unvergeglichen Buge, ihre Augen, wie ich ähnliche nie wieder gesehen habe. Ein weites, weißes Kleid umfloß auch jest ihre Elieber. Sie schmet als in Sorrento. Alles an ihr athmet Sicherheit und Befriedigung, den Triumph der Schönheit und des Glüdes des Liebe. Sie blieb lange regungslos, warf dam einen Blief in's Jimmer zurüf und rief, sich plößlich in die Hößer richtend, dreimal mit lauter und heller Stimme: "addio!" Weitshin verhallten die herrlichen Laute und zitlerten lange, schwächer werdend, über den Kinden des Gartens, im Felde hinter mir und rings umher verschwimmend. Alles um mich her ward auf einige Augenblicke von der Stimme dieser Frau erfüllt, Alles tönte ihre Antwort zurück, — tönte sie setöst das Licht in das Fenster und bald darauf verlosch das Licht in dem Haufe.

Alls ich wieder zur Besinnung tam, mas, wie ich betennen muß, nicht bald der Fall war, begab ich mich
längs dem Garten zum Gutsgebäude, trat an das verschossen Thou und warf einen Blick über den Zaun. Auf
dem Hose war nichts Ungewöhnliches zu bemerfen; in
einer Ede unter einem Schuppen stand eine Kalesche. Die
vordere, ganz mit angetrocknetem Straßentothe beworfene
Hälle derscheden sich gauses weren wie immer geschossen. Die
Bensteraden des Hauses waren wie immer gescholssen. Die
bernstelladen des Hauses waren wie immer gescholssen die
bernstelladen des Hauses waren wie immer gescholssen. Die
bernstelladen des Hauses waren wie immer gescholssen die
bernstelladen des Hauses waren wie immer gescholssen.

halbe Stunde lang ging ich unichluffig bor bem Zaune auf und ab, fo bag ich gulett bie Aufmertfamteit eines alten hofhundes auf mich jog, ber mich zwar nicht anbellte, mich aber boch augerorbentlich ironisch unter bem Thore hervor mit feinen gufammengefniffenen und halberblindeten Augen aufchaute. Ich verftand ben Winf und entfernte mich. Doch taum eine halbe Werft mochte ich weitergegangen fein, als ich auf einmal hinter mir ben Suffclag eines Pferbes vernahm . . . einige Augenblide barauf eilte ein Reiter auf einem Rappen in ftarkem Trabe an mir borüber, blidte fich rafc nach mir um, fo bag ich blog eine Ablernafe und einen ichouen Schnurrbart unter ber niebergebrudten Duge erfennen fonnte, Ientte bann von bem Wege rechts ab und verschwand fofort hinter bem Balbe. "Das alfo ift es" - bachte ich und bas berg regte fich in mir auf eigene Beife. alaubte ibn erfannt gu haben; feine Geftalt erinnerte in ber That an bie jenes Mannes, ben ich in Sorrento in bas Gartenpförtchen ichlüpfen gefeben batte. Gine halbe Stunde barauf war ich bereits in Glinnoje bei meinem Wirthe, wedte ihn und begann fogleich ihn auszuforichen, wer benn bas nachbarliche But bezogen habe. Mit Mube befam ich gur Untwort, es feien Butsbefigerinnen angefommen.

— Was für Gutsbesitzerinnen? erwiederte ich ungeduldig.

- Befanntlich die Herrschaften, brachte er febr trage beraus.
  - Aber mas für Berrichaften?
  - Befanntlich wie herrschaften immer find.
  - Sind's Ruffinnen?
  - Bas benn fonft? Befanntlich Ruffinnen.
  - Nicht Ausländerinnen ?
  - De?
  - Sind fie icon lange bier?
  - Befanntlich nicht lange.
  - Wie lange bleiben fie bier?
  - Ja, bas ift unbefannt.
  - Gind fie reich?
  - Ja, das ift uns unbefannt. Bielleicht find fie reich.
  - Es ift fein herr mit ihnen gefommen?
  - Gin herr?
  - Ja, ein Herr!
  - Der Dorficulge ftieß einen Seufzer aus.
- Oh, o mein Gott! sagte er gahnend. N . . . nein , fein . . . Herr . . . ich glaube Reiner. Das ist unbekannt, seste er ploglich hingu.
  - Was für Nachbarn giebt's benn hier herum noch?
  - Bas für Nachbarn? Befanntlich verschiebene.
  - Berichiebene! Aber wie beißen fie?
  - Ber, die Gutsbesigerinnen? oder die Rachbarn?
  - Die Butsbefigerinnen.

Der Schulge fließ wieder einen Seufger aus.

- Wie sie heißen? brummte er. Das weiß Gott, wie sie heißen! Die Aetteste, glaube ich, Anna Feodorowna, und die Andere . . . Wie die heißt, ja das weiß ich nicht.
  - Run, wie ift ihr Familienname wenigftens?
  - Familienname ?
  - 3a, ber Familienname, ber Buname.
- Der Juname . . . Ja fo. Run, wahrhaftig, bas weiß ich nicht.
  - Sind fie jung?
  - Mun , nein. Das nicht.
  - Aber wie alt?
  - Run, die Jüngfte mag wohl über die Biergig fein.
  - Du lügst wohl?
  - Der Dorficulze ichwieg.
- Je nun Sie wissen das besser. Uns ist das unbefannt.
- Run, ist ber auf bas eine Wort verseffen! rief ich ärgerlich aus.

Die Ersahrung hat mich gelest, daß, wenn der Ruffe in dieser Weise zu antworten beginnt, es teine Wöglichkeit giebt, etwas Bernünftiges aus ihm herauszubringen; dazu kam in diesem Falle noch, daß mein Wirth sich seben auf sein Lager geworfen hatte, und bevor er seine Antworten aab, sich etwas nach vorn über bog, mit dem

Erstaunen eines Kindes die Augen weit öffnete und nur mit Müse die dom ersten Schlase zusammengeklebten Lippen austhat. Ich liegen, verzichtete auf das Abendessen und begab mich auf den Heuboden.

3d tonnte lange nicht einschlafen. "Wer mag fie wohl fein?" fragte ich mich ohne Unterlag. - "Gine Ruffin? Wenn fie eine Ruffin ift, warum fpricht fie italienifch? . . . Der Schulze fagt, fie fei nicht mehr jung . . . Das lügt er . . . Und wer ift jener Glüdliche? . . . Unmöglich, fling baraus zu werben . . . Doch was für ein fonberbarer Bufall? 3mei Mal hintereinander, wer hatte das gedacht . . . Ich muß aber burchaus erfahren, wer fie ift und mas fie hierhergeführt hat" . . . Bon folden ungufammenhängenden, abgebrochenen Bedanten bewegt, fclief ich fpat ein und fonberbare Traume umgautelten mich . . . Co g. B. bauchte mir, ich wandele in einer Bufte, mabrend ber brudendften Mittagshige - und ploglich febe ich: bor mir auf bem glübenben, gelben Sanbe bewegt fich ein großer Schatten . . . ich richte ben Kopf in die Höhe - fie, meine Schone, fdmebt burch bie Luft, gang weiß, mit langen weißen Flügeln und wintt mir gu. 3ch fturge ihr nach; aber leicht und raich fliegt fie babin, ich vermag es nicht mich bon ber Erbe gu erheben und ftrede vergeblich meine verlangenben Arme empor . . . "Addio!" ruft fie mir au und entichwindet. -

"Warum haft Du feine Flügel . . . Addio! ". . . Und ba ruft es bon allen Seiten: Addio; jebes Sandforn ruft und gifcht mir: Addio . . . gu. Wie ein unerträglich schneibender Triller fahrt mir bies - i - in bas Ohr . . . ich verfuche, basfelbe fwie eine Dude megaumebeln . - ich fuche meine Schone mit ben Augen . . . aber bereits ift fie gu einem Bolfchen geworben und fteigt rubig gur Sonne empor; Die Sonne bebt, regt fich, lacht, ftredt ihr lange, golbene Faben entgegen, und ba haben biefe Raben fie bereits umftridt und fie fcmilat in benfelben gufammen, ich aber rufe aus vollem Salfe, wie mahnfinnig: "bas ift nicht bie Sonne, bas ift nicht bie Sonne, bas ift eine italienische Spinne; wer hat ihr einen Bag nach Rugland gegeben? ich werbe fie anzeigen; ich habe gefeben, wie fie in fremben Barten Apfelfinen geftoblen bat". . . Dann wieber, traumte mir, ich gebe auf einem fcmalen Bergpfabe . . . 3ch habe Gile, muffe balb irgendwohin tommen, es warte meiner irgend ein unerhortes Glud; ploglich erhebt fich ein ungeheurer Wels bor mir. 3ch fuche einen Durchgang, gebe rechts, gebe lints - fein Durchgang gu finben! Und ba ruft auf einmal hinter bem Welfen eine Stimme: passa, passa quei' colli . . . Sie ruft mir, jene Stimme, fie wiederholt ihren traurigen Buruf. In meiner Seelenangst werfe ich mich hierin und borthin, spabe nach irgend einer fleinen Spalte . . . ach, eine fteile Band, überall Granit . . . passa quei' colli, wiederholt webmuthig die Stimme. Das Berg will mir brechen, ich werfe mich mit der Bruft an den platten Stein, frage an ihm in meinem Bahufiun mit den Nageln . . . Ein finfterer Baug thut fich plotlich por mir auf . . . Bitternd bor Frende fturge ich auf ihn los . . . " Richts da!" ruft mir Jemand zu: - "Du fannst nicht bierburch!". . . Sieh da! Lufjanitich fteht vor mir , brobt mir und macht Beiden mit ben Sanben . . . 3ch greife ungeduldig in die Tafchen: will ihm Beld geben; in ben Tafden ift aber nichts . . . "Lutjanitid," - fage ich ju ihm: - "Lutjanitid, lag mid burch, ich werde Dich fpater belohnen." - " Sie find im Irrthum, Sennor," giebt mir Lufjanitich gur Antwort, und fein Beficht befommt einen fonderbaren Ausdrud: - "ich bin fein ruffifcher Sausdiener: erfennen Gie in mir Don Onijote bon La Maucha, den berühmten fahrenden Ritter: mein gauges Leben hindurch habe ich meine Dulcinea gefucht - obne fie aufzufinden, und darf es nicht gulaffen, baß Sie die Ihrige finden ". . . passa quei' colli . . . ruft wieder, beinahe ichluchgend, die Stimme. - Plat ba, Senuor!" - rufe ich wuthend und will ichon vorwarts . . . da trifft mid die lange Lange bes Ritters gerade in's Berg . . . ich fturge wie todt bin , bleibe auf dem Ruden liegen . . . fann mich nicht rühren . . . und da febe id) - fommt fie gegangen, mit einer Lampe in ber Hand, halt dieselbe materijch über den Kopf erhoben, sieht in der Dunkelheit um sich, tritt sachte an mich heran und beugt sich über mich hin . . . "Dies asso ist er, der Schwächlung!" sagt sie, mit verächtlichem Lächelu. — "Dieser da wollte also wissen, wer ich sei," und das heiße Cel tropste von ihrer Lampe gerade auf mein wurzes heiß ver . . Psyche! rufe ich mit Anstrengung aus und erwache . . .

Die gange Racht ichlief ich ichlecht und war ichon vor Connenaufgang auf ben Beinen. Rachdem ich mich eilig angefleidet und mein Gewehr umgeworfen hatte, ichritt ich gerades Weges auf bas Butsgebaube gu. Deine Ungebuld mar fo groß, daß ich beim Beginne ber Morgenrothe bereits an dem befannten Thore anlangte. mich berum zwiticherten Lerchen und auf ben Birten ichrieen Dohlen; im Saufe jedoch lag noch Alles in tiefem Morgenichlaf verfunten. Sogar ber Sund ichnarchte binter bem Zaune. In unruhiger Erwartung, die fich faft bis jur Erbitterung fteigerte, ging ich auf bem thaugetranften Rafen auf und ab und fah ohne Unterlag nach bem fleinen unanfebnlichen Sauschen bin, bas in feinen Banben jenes rathfelhafte Wefen barg . . . Auf einmal fnarrte leife bas Bförtden, es ward aufgemacht und auf ber Schwelle zeigte fich Lufjanitich, in einer Urt bon Salbrod aus geftreiftem Beuge. Gein langgezogenes Beficht mit bem wirren, ungefammten Saar ichien mir noch murrifcher als

jemals zuvor. Nicht ohne Berwunderung jah er mich an, und wollte bereits das Pjörtchen schließen . . .

- Mein Lieber, mein Lieber! rief ich haftig.
- Was munichen Gie gu fo fruber Stunde? erwiederte er langiam und hohl.
  - Sage, ich bitte Dich, es heißt, eure Gebieterin fei angefommen?

Lutjanitich fcwieg.

- Gie ift angetommen.
- Allein ?
- Dit ihrer Comefter.
- Waren geftern Gafte bei ihnen?
- -- Es waren feine ba.

Und er gog bas Pförtchen an fich.

- Barte, warte, mein Lieber . . . Thue mir den Gefallen . . .

Lufjanitich huftelte und ichuttelte fich por Ralte.

- Bas munichen Gie benn aber?
- Sage, ich bitte Dich, wie alt ift Deine Herrin? Lufjanitich betrachtete mich mißtrauisch.
- Wie alt fie ift? Ich weiß nicht. Ueber die Bierzig wird fie wohl fein.
- Ueber die Bierzig! Run und die Schwefter, wie alt mag die fein?
  - Die ift wohl nahe an die Biergig.
  - Ift's möglich! Ift fie hubich von Geficht?

- Ber , Die Schwefter ?
- Ja, die Cdmefter.
- Lufianitich machte eine Grimaffe.
- Ich weiß nicht, wie fie Anderen vorkommen mag. Meines Erachtens ist fie nicht schön.
  - Bie meinft Du bas?
  - So, ziemlich unausehnlich. Gin wenig vertrodnet.
- So, fo! und außer ihnen ist Niemand weiter zu Euch gekommen ?
  - Niemand. Wer follte noch herfommen?
  - Das faun aber nicht fein! . . . 3ch . . .
- Se, lieber herr! wir werben auf biese Weise noch lange nicht fettig werben, erwiederte grämlich ber Alte. - Aber biese Kälte! Machen unfere Empfehlung.
- "Ad Du alter Schelm," bachte ich: "Du Don Quijote von La Mancha! man hat Dir befohlen, ben Mund zu halten . . . Warte nur, mich sollst Du nicht hinter das Licht sühren". . .

Und ich gab mir das Wort, was es auch kosten möge, Alles herauszubringen. Gine halbe Stunde wohl ging ich auf und ab, ohne zu wissen, welchen Entschluß ich faffen follte. Endlich beichlog ich, zuerft im Dorfe Rachforichungen anzustellen , wer benn auf bem Landfit angefommen fei, und wem er gebore, bann aber nochmals gurudantommen und nicht abgulaffen, bis bie Sache in's Rlare gebracht fein murbe. - "Es wird ia doch wohl die Unbefannte ein Mal bas Saus verlaffen und mir bei Jage als lebendes Defen und nicht wie ein Beipenit gu Befichte tommen." faate ich ju mir felbit. Bis gum Dorfe mochte es eine Werft fein; leichten und ruftigen Schrittes machte ich mich fogleich babin auf, eine eigenthumliche Ruhnheit und Unternehmungsluft mar über mich gefommen; Die ftarfende Ruble bes Morgens wirfte aufreizend auf mich, nach ber unrubig verbrachten Nacht. -3m Dorfe erfuhr ich bon zwei Bauern, die an ihre Reldarbeit gingen, Alles, mas ich von ihnen erfahren fonnte, nämlich, bag jener Landfit mit bem Dorfe gusammen, in welchem ich mich befand , ben Ramen Dichailowstoje führte, bağ er bas Befitthum einer Majorswittme. Anna Feoborowna Schlifow fei, Die eine Schwester habe, ein unverheirathetes Fraulein, Belageia Feodorowna Babajem, bağ beibe nicht mehr jung, und reich feien, fast gar nicht in ihrem Saufe lebten, fonbern fortmabrend auswarts, außer zweien Dagben und einem Roche Niemand bei fich hatten und daß Anna Feodorowna vor Rurgem allein mit ihrer Schwester aus Mostau gurudgefehrt fei . . . Diefe lette Ausfage machte mir viel ju ichaffen; es ftanb boch

nicht zu vermuthen, bag auch jenem Bauer anbefohlen war, hinfichtlich meiner Unbefannten reinen Mund gu halten. Dag bemnach Anna Feodorowna Schlifow, Die fünfundvierzigiahrige Wittme, und jenes junge, reigenbe Beib. bas ich geftern fah, eine und biefelbe Berfon feien - bics anzunehmen, war rein unmöglich. Belageia Feoborowna aber zeichnete fich . ber Beidreibung nach . auch nicht burch Schöuheit aus, und außerdem nußte ich ichon bei bem blogen Bebanten, bag jenes Weib, welches ich in Sorrento erblidte, Belageig und noch bagu Babajem beißen follte, die Achseln guden und höhnisch auflachen. Und bennoch, bachte ich, habe ich fie geftern gefehen, in jenem Saufe ... habe fie mit meinen eigenen leibhaftigen Augen gesehen. Berftimmt, erbittert, boch noch erpichter geworben auf bie Erreichung meines Bieles, wollte ich im erften Augenblid fogleich ju bem Landfige gurudtehren . . . ich fah jeboch auf bie Uhr: es war noch nicht fechs. 3ch beschloß zu warten. Auf bem Laudfite fclief vermuthlich noch Alles . . . und ichon fo fruh bei bem Saufe herumauftreifen, bas biege ja unnügerweise Berbacht erregen; gudem lagen ja foviel Gebuiche vor mir und hinter benfelben murbe ein Espenwald fichtbar . . . 3ch muß mir Die Gerechtiafeit widerfahren laffen, bag, ungeachtet ber mich gualenden Gedanken, Die eble Luft zum Waidwerf in mir noch nicht gauglich erloschen war; "möglicherweise - bachte ich - tommt mir eine Rette Subner in ben Schug, - und die Zeit wird unbemerft vergeben." 3ch trat in die Gebuide. Doch, die Wahrheit au fagen, ftreifte ich febr nachläffig und feineswegs ben Jagbregeln gemäß umber: ich behielt nicht immer meinen Bund im Muge, madte bei bichten Gebuiden fein Beraufch, bamit vielleicht ein rothfämmiger Birthahn mit Larm und Flügelfdlag berausfliege, und blidte beständig auf die Uhr, was auf der Jagd burdaus ungulaffig ift. Eudlich zeigte fie auf neun. "Es ift Zeit!" rief ich laut aus und wollte eben nad bem Laubfige umlenten, als ploglid in ber That ein ungeheurer Birthahn fich aus bem 'bichten Grafe, gwei Schritte bor mir, erhob; ich brudte auf ben berrlichen Bogel ab und traf ihn unter bem Flügelbein; faft fluglahm, raffte er fich boch zusammen und zog mit furgem Flügelichlag, fich überwerfend, bem 2Balbe gu, versuchte es über die erften, jungeren Espen am 2Baldfaume weggutommen, verlor aber die Rraft und fturgte topfüber in's Didicht. Gine folche Beute liegen gu laffen, mare gang unverzeihlich gemejen; bebende lief ich bem Bogel nach, trat in ben Balb, gab meiner Diana ein Beiden, und vernahm einige Minuten barauf ein wehrlofes Bludgen und Flügelichlagen : es war ber arme Birfhahn, der fich unter den Tagen des Sundes herumichlug. 3d hob ihn auf, ichob ihn in die Jagdtafche, blidte mid um - und blieb wie an ben Boben gewurzelt ftehen . . .

Der Wald, ben ich betreten hatte, war febr bicht und wild, fo bag ich mit Dube bie Stelle erreichte, wo ber Bogel gefallen war; bod nicht weit von mir fchlängelte fid) ein Waldfahrmeg bin und auf bemfelben tamen im Schritt und neben einander ... meine Schöne und jener Mann geritten, ber am Abeude gubor mich überholt batte: ich erfanute ibn au bem Schuurrbarte. Gie ritten lang= fam, und hielten einauber ichweigend an ber Sand; ihre Pferbe tamen taum bon ber Stelle, fcmantten trage bon einer Seite auf die andere und ftredten malerisch ihre langen Salfe por. Racidem ich mich von meinem erften Schreden erholt hatte . . . ja , es war wirtlich ein Schreden : einen anderen namen wüßte ich bem Gefühle nicht zu geben , bas fich meiner ploklich bemächtigt batte . . . bobrte ich meine Blide in fie binein. Bie war fie fcon! wie reigend wogte mir, inmitten bes imgraadenen Gruns, ibre ichlante Beftalt entgegen! Leichte Schatten, garte Streiflichter glitten fanft über fie bin - über ihren langen arauen Angua, über ben feinen, etwas vorgebeugten Raden, über bas bellroffae Geficht und bas alausenb ichwarze Saar, bas üppig unter bem niedrigen Sute bervorwallte. Wie aber gebe ich jenen Ausbrud vollfommener, leibenichaftlicher, bis jum Berftummen leibenichaftlicher Glüdfeligfeit wieber, ber aus ihren Zugen athmete! Ihr Rouf ichien wie gebeugt von ber Laft berfelben; golbene, feuchte Bligfuntden fprüheten aus ihren buntelen,

bon ben Wimpern balb verbedten Augen; fie ig ben nichts. biefe gludlichen Augen; und leife gefentt, rubten regungslos bie feinen Brauen. Ein unidulbiges, findliches Lächeln - ein Lächeln tieffter Freude ichwebte um ihre Lippen; es war, als ob Uebermag von Glud fie ermat= tet, sie gleichsam etwas gebrochen hatte, wie eine entfaltete Blume zuweilen ihren eigenen Stengel fuidt: beibe Sande ruheten fraftlos: die Gine - in ber Sand bes Maunes, ber neben ihr ritt, die andere auf bem Bugel bes Pferdes. 3ch hatte Zeit gehabt, mir ihre Buge einzupragen - aber auch die ihres Begleiters ... Er mar ein iconer, ftattlicher Mann mit' nicht ruffifdem Befichte. Er blidte fie fuhn und beiter an und ichwelate, foviel ich bemerten fonnte, nicht ohne geheimem Stolg in ihrem Anblide. Er ichwelgte, Diefer Bofewicht, in ihrem Anblide, und war febr mit fich felbit gufrieben, nicht gerührt genug. nicht weich genug gestimmt, ja, nicht weich genug . . . Und in der That, welcher Mensch verdient wohl eine folde Zuneigung, welche Seele mare wohl werth, einer anderen Seele ein foldes Blud gu bereiten . . . 3ch muß es gefteben, ich ward neibisch auf ihn! . . . Das Baar war unterbeffen bis zu mir berangetommen . . . mein Sund warf fich ploklich auf ben Weg und fing gu bellen an . . . Die Unbefannte fuhr gufammen , blidte fich raid um und, meiner ansichtig geworben, gab fie ihrem Bierbe einen Schlag mit ber Gerte auf ben Sals. Schnaubenb

bäumte sich das Thier, streckte beibe Beine zugleich vor und flog im Galopp daßin . . . Der Maun gab seinem Rappen sogseich die Sporen und als ich einige Minuten darauf, auf dem Wege, den Saum des Baldes erreicht hatte, sah ich Beide in blauer Ferne, malerisch und gleichmäßig in ihren Sätteln gewiegt, über's Fetd hinstigen... sie ritten nicht in der Richtung zum Landsitze.

3d ftaub und ichauete . . . Noch ein Dal fah ich fie am buntelen Sprigonte, hell von ber Sonne beleuchtet und bald barauf waren fie hinter einem Bugel verschwunben. 3ch ftand und ftand, fehrte barauf laugfamen Schrittes in ben Wald gurud und feste mich , Die Augen mit ben Sanben bebedenb, am Wege bin. - 3ch habe bie Beobachtung gemacht, bag, und Begegnungen mit unbefaunten Berfonen, wir die Angen bloß zu ichließen brauchen, um Die Gefichtsauge feuer Berfonen- uns gu bergegenwärtigen; es taun ein Jeber bie Wahrheit bes Befagten auf ber Baffe erproben. Je befannter bie Befichter, um fo ichwieriger wird's, fie bervorzurufen umd um fo undeutlicher zeigt fich ihr Bilb; wir haben fie im Bebachtniß, seben fie jedoch nicht . . . bas eigene Bild läßt fich nun vollends nicht herftellen . . . Der gerinafte, eiugelne Bug ift uns gegenwärtig, bas Bilb bes Gaugen läft fich aber nicht gnfammeubringen. Daber batte ich mich benn hingesett und die Augen geschloffen - nub fogleich befam ich ein Bilb von ber Unbefannten, ihrem Begleiter, ben Bferben ber Beiben, bon Allem . . . befonders icharf und beutlich erftand por mir bas lachelnde Beficht bes Dannes. Ich wollte es mir einprägen . . . es verwijchte fich und verschwamm wie in einem buntelrothen Rebel, und nad ihm idmand auch ihr Bild bin, verlor fich und wollte fich nicht mehr bervorrufen laffen. - 3ch richtete mich auf. "Was thut es!" - bachte ich - ich habe fie wenigstens gesehen, habe Beibe beutlich gesehen . . . Mir bleibt nur, ihre Ramen gu erfahren." 3bre Namen gu erfahren! welch' eine unichidlide, fleinliche Rengier! Rein, ich schwöre es, es war nicht Reugier, bie in mir erwachte: mir ichien es in der That gang unmöglich, nicht endlich herauszubringen, wer fie benn feien, nachbem ber Bufall mich auf fo auffallende und hartnadige Beife mit ihnen gufammengeführt hatte. 3d empfand indeffen nicht mehr bas frühere ungebnibige Staunen: eine andere noch undeutliche, peinliche Empfindung, beren ich mich einigermaßen icamte, batte es erfett . . . 3ch empfand Reid . . .

Ich beeilte mich nicht, ben Landfit zu erreichen. Es war mir boch zuwider, die Wahrheit zu gestehen, frembe Gefeinnisse ergründen zu wollen. Und bann hatte die, wenn auch unerwartete, ja sonderbare Erscheinung bes liebenden Paares, bei Tage, beim Sommenlichte, mich, wenn auch nicht ruhiger gestimmt, so boch abgetührt. Ich erblichte nichts Ulebernatürsiches, Qumberbares mehr in

Diesem gangen Borfalle . . . Nichts, mas einem Traume gleich gefommen mare . . . Dit größerer Aufmertfamfeit als vorher nahm ich meine Jagd wieder auf; fam aber nicht in die mabre Leidenschaft binein. 3ch fließ auf eine Rette, Die mir anderthalb Stunden Aufenthalt vermfachte . . . Die jungen Birfhühner wollten auf mein Pfeifen lange nicht erwiedern, - vermuthlich wohl, weil ich nicht "objectiv" genng pfiff. - Die Sonne stand bereits fehr hoch (die Uhr zeigte zwölf), als ich meine Schritte nach bem Landaute lentte. 3ch ging ohne mich ju beeilen. Endlich zeigte fich vom Sugel aus bas niedrige Sauschen . . . mein Berg begann von Reuem gu pochen. Ich war näher gefommen . . . und wurde, nicht ohne geheime Freude, Luffgnitich gewahr. Er faß, wie immer, unbeweglich auf bem Bantchen am Rebenhauschen. Das Thor war gefchloffen ... und die Fenfterladen auch.

- Guten Tag, Alter! rief ich ihm icon won Weitem au. - Du wärmst Dich wohl an ber Sonne.

Lufjanitich mandte mir fein abgefallenes Geficht zu und luftete schweigend die Müge.

Ich trat zu ihm heran.

— Ginten Tag, Alfterchen! guten Tag, wiederholte ich, um ihn freumblich zu stimmen. — Was, — seht ich hinzu, als ich unversofft meinen neuen Fünsundzwanziger auf ber Erbe liegen sah: — hast Du ben nicht bemerkt? Wie? Und ich wies babei auf bas runde Silberftud, bas jur halfte aus bem furgen Grafe hervorragte.

- Sabe ihn gefeben.
- Warum haft Du ihn benn nicht aufgehoben?
- Je nun: das ift ja nicht mein Gelb, barum habe ich es nicht aufgehoben.
- Ach Du! sagte ich nicht ohne Berwirrung, hob bas Gelbstüd auf und hielt es ihm abermals hin: nimm, nimm, trinke Thee bafür.
- Wir daufen recht sehr, erwiederte mir Lufjanisisch mit ruhigem Lächeln.
   Wir brauchen es nicht; tommen auch ohne dies aus.
   Daufen sehr.
- → Mit Vergnügen bin ich bereit, Dir noch mehr zu geben! erwiedette ich.
- Wozu benn? bemühen Sie sich nicht wir banken sehr sür bas Wohlwollen; wir haben genug an unserem Stüd Brob. Und auch bas wird vielleicht nicht einmal verzehrt werden — nicht alle Stunden sind einander gleich.

Und er erhob fich und ftredte die hand nach bem Pförtchen aus.

- Warte, warte boch, Alterchen! sagte ich saft in Berzweiflung: — Du bist aber heute nicht sehr gesprächig . . . Sage mir weuigstens, ist Deine Herrin wohl schon aufgestanden?
  - Ja, sie sind aufgestanden!
  - Und . . . ift fie gu Haufe?

- Rein, fie find nicht gu Saufe.
- Sie ift mohl auf Befuch gefahren? mie?
- Rein: fie find nach Mostau gereift.
- Wie nach Mostau! Sie war ja aber boch heute morgen bier.
  - -- Ja, fie waren hier.
  - Und hat die Nacht hier zugebracht?
  - Saben bie Racht bier zugebracht.
  - Und fie war vor Rurgem erft angefommen?
  - Za, vor Kurzem.
  - Wie ift benn aber das zu verstehen, mein Lieber?
     Bang einsach, vor einer Stunde find fie nach
- Mostan zurückgereist.
  - Nach Mostau?

Gang verblüfft blidte ich Lutjanitsch an: das hatte ich in der That nicht erwartet . . .

Und auch Lufjanitsch schaute mich an . . . Ein greisenhaftes, schlaues Lächeln hatte seine verschrumpsten Lippen zusammengezogen und in seinen schwermuthigen Augen einen taum bemerkbaren Ausdruck gesunden.

- Und fie ist mit ihrer Schwester bavon gereist? brachte ich endlich hervor.
  - Mit ihrer Schwefter.
  - Es ist folglich jest Niemand im Haufe?
  - Niemand.
  - "Diefer Alte betrügt mich bachte ich. Richt

ohne Grund lächelt er jo ichlau." — Sore, Lufjanitsch, fagte ich laut: — willst Du mir einen Gefallen erweisen?...

- Was begehren Sie? fagte er langfam und augenscheinlich burch mein Fragen gelangweilt.
- Im Saufe, fagst Du, ist Niemand; tanust Du es mich sehen laffen? Ich wurde Dir sehr dantbar sein.
  - Das heißt, Gie möchten fich die Bimmer anfeben?
  - Run ja, Die Bimmer.

Lutjanitich ichwieg einen Augenblid.

- But , fagte er enblich. - Ronunen Gie . . .

Und fich budenb, trat er über bie Schwelle bes Bfortdens. Ich folgte ihm auf bem Fuge. Rachbem wir einen fleinen Sof überschritten hatten, fliegen wir die ichmantenben Stufen ber Gingangstreppe binan. Der Alte ftief bie Thur auf; es war tein Schlof an berfelben: eine Schuur mit einem Anoten bing gum Schluffelloch beraus . . . Wir traten in bas Saus. Es bestand aus funf bis fechs niedrigen Zimmern, und fo viel ich beim matten Lichte, bas fparlich burch bie Spalten ber Fenfterladen hineinfiel, untericeiben tonnte, mar bas Ameublement fehr einfach und hinfällig. In einem ber Bimmer, namentlich in bem, welches in ben Garten führte, ftaub ein fleines, altes Clavier . . . ich hob die ichabhafte Rlappe gurud und fcug bie Taften an: ein fcblafriger, beiferer Ton ließ fich hören und vertlang matt, wie eine Rlage über meine Dreiftigfeit. Un Richts ließ fich ertennen, duß aus diesem Hause vor Kurzem Menschen ausgezogen waren; die Lust in demselben war dumpf und undverschaft — teine Lust sie Kebende; nur ein hie und da liegen gebliedenes Stüd Papier bezeugte durch seine Hoches Appiersche dasse untängst hieher getommen war. Sin solches Papiersinia hob ich aus; es erwies sich als das Bruchsstüd eines Briefes; auf der einen Seite waren von sester, weiblicher Hand die Worte, "de taire" hingeworsen, auf der andern konnte ich das Wort: "dondheur" . . . entzissen. Aus einem Tunden Tischen nehm Fenstern. Aus einem Glase ein Strauß halb verwelkter Blumen nnd ein zernittertes grünes Bänden lag danden . . . . ich nahm dies Vährden als Audenken mit. — Lufzanisch öffinete eine enge, mit Tapeten bellebte Thür . . .

- Das, sagte er, die Hand vorstredeud: das hier ift das Schlafzimmer, und dahinter das Zimmer für die Kannmermädchen, mehr Zimmer giebt es hier nicht...
- Wir gingen durch den Corridor zurück. Bas für ein Zimmer ist das? fragte ich, auf eine breite, weiße Thur mit einem Vorhängeschloß beutend.
- Das ? erwiederte mir Lufjanitich mit hohler Stimme,
   bas ift bloß fo.
  - Bie bloß fo?
- Nun, so . . . eine Rumpelfammer . . . Und er wollte schou weiter in das Borzimmer . . .
  - Eine Rumpeltammer? Könnte ich fie nicht feben?

- Was liegt Ihnen benn daran, Herr! erwiederte mißmuthig Lufjanitsch. — Was wollen Sie da sehen? Kasten, altes Geschirr . . . eine Aumpelfammer und weiter Nichts . . .
- Zeige fie mir immerhin, Allerchen, ich bitte Dich, sagte ich , obgleich ich mich innerlich meiner unfchieflichen Zudringlichfeit schämte. Siehft du wohl, ich möchte... ich beabsichtige bei mir, auf meinem Gute, eben solch ein haus . . .

Mir wurde es doch zuviel: ich vermochte nicht, meine begonnene Rede zu Ende zu bringen.

Lufjanitsch stand, das greise haupt auf die Brust gesentt und blickte mich gang sonderbar unter den buschigen Brauen an.

- Lag mich's feben, bat ich.
- Run, meinetwegen, erwiederte er zulest, langte einen Schlüffel hervor und fchloß unzufrieden die Thur auf.

Ich warf einen Blid in die Kaumer. Es war wirtlich nichts Bemerkenswerthes in berjelben. In den Wänben hingen alte Portraits mit finsteren, fast schwarzen Gesichten und boshaften Augen. Auf dem Boben lag allerlei Kram umber.

- Nun, find Sie zufrieden? fragte mich murrifch Lutjanitich.
  - Ja, ich bante Dir! gab ich ihm eilig gur Antwort.
- Er warf die Thür zu. Ich ging in das Borzimmer hinaus und aus bemfelben in den Hof.

Lufjanitid geleitete mich, brummte ein: "halten gu Gnaden" und gog fich in fein Rebenhauschen gurud.

— Wer war benn die Dame, die Ihr gestern zu Gaste hattet? .rief ich ihm nach: — sie ist mir heute im Walde begegnet!

3ch hatte gehofft, ibn burch meine plögliche Frage ftugig zu machen und eine unüberlegte Antwort hervorzuloden. Der Alte jedoch lachte bloß bumpf und schlug im Fortgeben bie Thur hinter sich zu.

3d fehrte nach Glinnoje jurud. Mir war wie einem beschämten Buben zu Muthe.

"Rein — sagte ich zu mir selbst — allem Anscheine nach werde ich nicht hinter dies Räthsel kommen. Run, es mag sein! ich will nicht weiter daran denken."

Eine Stunde barauf fuhr ich auch schon nach Hause in gereizter und ärgerlicher Stimmung.

Es verging eine Woche. Wie sehr ich auch bemüßt gewesen war, jede Erinnerung an die Unbekannte, ihren Begleiter und meine Beggenungen mit ihnen mir auß dem Sinn zu schlagen, — sie kam immer und immer wieder und drängte sich mir mit der belästigenden Judringlichseit einer Rachmittagsfliege auf . . . Auch Lutjanitsch mit seinen geheinmissollen Mienen, seiner zuräckehaltenen Sprache und seinen traurig-salten Lächeln kam mir unaufhörlich in den Sinn. Und das Haus jogar, wenn ich an dossische bachte, jenes Haus aus bestiebt.

halbgeschlossenen Laben tidtisch anzustieren, als wollte es mich soppen und zu mir sagen: und Du wirst bennoch Richts ersahren! Ich pielt es zulet nicht mehr aus; eines schönen Morgens suhr ich nach Glinuoje und von da begab ich mich zu Fuße . . . wohin? — ber Leser wird es ohne Milbe errathen.

Ich muß gestehen, als ich mich dem geheimnisvollen Landgute näherte, empfand ich eine ziemlich heftige Auferegung. Am Neußern des Hauses war teine Beränderung worgegangen: dieselben geschlossenen Fenster, dasselbe betrübte und derweisiste Ausselben; nur auf der Bant dor dem Nebenhäuschen saß am Stelle Lutjanitich's ein junger Bursche von etwa zwanzig Jahren, in laugem Kastan auß Naustin und rothem Hemde. Seinen trausen Kopf auf die slache hand gestützt, saß er da und ichlummerte; von Zeit zu Zeit verlor er das Gleichgewickt und suhr dann zusammen.

- Gnten Tag, mein Lieber! fagte ich laut.
- Er fprang fogleich auf und riß erftaunt die Augen auf.
- Guten Tag, mein Lieber! wiederholte ich: wo ift ber Alte?
  - Bas für ein Alter? fragte ber Buriche langfam.
  - Lufianitich.
  - Ah, Lutjanitich! Er fah nach ber Seite bin.
- Sie brauchen Lutjanitich?
  - Ja, Lutjanitich. Ift er zu Saufe?

- R...nein, fagte ber Buriche gebehnt: er ift ... wie foll ich Ihnen bas ... fagen ...
  - Rrant vielleicht?
    - -- Rein.
  - Was ift benn mit ihm?
  - Ja, er ift nicht mehr.
  - Wie, nicht mehr?
- So. Es hat sich mit ihm . . . ein Borfall ereignet.
  - Geftorben? fragte ich mit Erftaunen.
- Er hat sich erhenkt, brachte ber Bursche halblaut hervor.
- Erhentt! rief ich erichroden und ichlug bie Sanbe
  - Erhentt.

Wir blidten einander ichweigend au.

- Ift es icon lange ber? fragte ich endlich.
- Ja, heute find es fünf Tage. Geftern hat man ibn begraben.
  - Warum aber hat er fich erhentt ?
- Weiß Gott. Er war ein Freigelaffener, stand in Lohn, litt an Nichts Roth, die Hertschaft liebte ihn wie einen ber Ihren. Unfere Hertschaft, Sie muffen wiffen Gott schene ihr Gesundheit! Nein, es geht Einem ber Berstand aus, was ihn da angewandelt hat. Gewiß hat ihn ber Wöse verseitet.

- Wie hat er es benn angefangen?
- Run, gang einfach, er hat fich erhentt.
- Und hat man borber Dichts an ihm bemertt?
- Wie foll ich Ihnen bas fagen . . . Etwas Befonderes, daß er vielleicht . . . burchaus Richts. Er mar immer ichweigend und nachbentenb. Bu Beiten flagte er, und fagte, ihm mare, fo fagte er, traurig gu Muthe. Run, er war auch icon alt. In ber letten Beiten fing er wirklich an, über Etwas zu grübeln. Go fommt er 3. B. ju uns in's Dorf; ich bin nämlich fein Reffe. "Run, Bruber Bagia, fagt er - tomm bod, Bruber, für die Nacht zu mir!" - Warum benn, Ontelchen? "So, ich habe Furcht allein; mir ift traurig gu Muthe." Run und ich gehe ju ihm. Buweilen tam er auf ben Sof heraus, fieht bas Saus an, icuttelt und icuttelt ben Ropf und feufst . . . Bor jener felbigen Racht, als er, will ich fagen, fein Leben beichließen follte, fam er auch ju uns und rief mich. Run, ich ging ju ihm. Und fo gingen wir benn gu ihm, in fein Rebenbauschen und er fette fich ein Beilden auf bie Bant, ftand wieder auf und ging hingus. 3ch martete lange, er tam aber nicht, ich ging nun felbit binaus in ben hof und rief: "Onfelchen! beba, Ontel!" Der Ontel antwortet aber nicht. 3ch bente, wohin ift er benn wohl gegangen, vielleicht in bas berrichaftliche Saus? ich ging also bin. Es fing ichon an

buntel zu werben. Go tomme ich benn bei ber Rumpelkammer vorbei und höre, es fragt ba Etwas hinter ber Thur; ich mache also die Thur auf und ba febe ich benn: er fitt bort beim Genfter hingehodt. "Bas machen Sie benn ba, Ontelden", fagte ich ju ihm. Wie er fich ba umgebreht und mich angeschrieen bat, und feine Augen fo rafch herumrollten und blitten wie bei einem Rater! "Bas willst Du? siehst Du benn nicht, bag ich mir - ben Bart ichere?" Und feine Stimme mar fo beifer. Die Saare ftanben mir ploglich ju Berge und mir murbe, ich weiß felbft nicht warum, fo graufig . . . vermuthlich waren ba icon die Teufel um ihn herum. "Im Finftern wollen Sie . . . ben Bart icheren . . . ", fagte ich und mir ichlot= terten bie Rniee. - "Es ift fcon gut", fagte er, "geh nur." 3d ging alfo und er ging auch aus ber Rammer beraus und verichlof bie Thur mit bem Schloffe. Go famen wir benn wieber in's Rebenhauschen und ich verlor fogleich alle Angit. "Was haft Du benn, Ontelden, faate ich, in ber Rammer gemacht?" Wie ift er ba un= rubig geworben! - "Schweig bavon, fagt er, fcweig!" und bamit froch er auf bie Ofenbant. "Dun - bente ich bei mir - beffer wird's fein, ich fpreche nicht mehr mit ihm : es muß ihm wohl Etwas jugeftogen fein, vielleicht ift er nicht recht mohl." Und fo legte ich mich benn auch auf die Ofenbant. Die nachtlampe aber brennt in ber Ede. Go liege ich benn, wiffen Gie, und will fcon einichlafen . . . ploglich hore ich, die Thure fnarrt gang leife . . . und geht auf . . . fo , nur ein Weniges. Der Ontel lag aber mit bem Ruden gegen bie Thur und außerbem, werben Sie fich befinnen, horte er ichon lange folecht. Dies Dal aber fpringt er ploglich auf . . . "Wer ruft mich? be? wer? er ift nach mir gefommen, nach mir!" und fturgt ohne Dute auf ben Sof . . . 3ch bachte, "was hat er benn?" und bin, die Wahrbeit ju fagen, gleich wieder eingeschlafen . . . Um anberen Morgen, wie ich aufwache . . . ift Lutjanitich nicht ba. 3d verließ bas Zimmer, rief nach ihm - er war nirgends au finden. 3ch frage ben Bachter: "baft Du nicht gesehen, ob ber Ontel ausgegangen ift?" "Rein - fagt er - ich habe ihn nicht gefehen." "Beigt Du, Bruber. - fage ich - er ift perichwunden ... " "A?" Wie murbe uns Beiben angft! "Romm - fage ich -Wedoffejitich, tomm, fage ich, wir wollen nachfeben, ob er nicht in bem Saufe ift." "Romm, Waffili Timofejitich," - fagt er und ift felbft freibeweiß geworben. Wir gingen in's Saus . . . wie ich an ber Rammer porbeitomme, febe ich, hangt bas Schloß aufgemacht an ber Rlammer, ift ftoke an die Thur, die Thur ift von Innen gefchloffen ... Fedoffejitich lief fogleich um bas Saus, gudte burch bas Fenfter. "Baffili Timofejitich! ichreit er - es bangen ba Beine, Beine . . . 3ch laufe jum Fenfter bin. Die Beine waren Lufjanitich's Beine. Er hatte fich mitten an ber Dede erhenft... Run, bas Gericht wurde geholt ... Man nahm ihn aus bem Strid heraus: 3wölf Knoten hatte er barin gemacht.

- Run, und was fagte bas Bericht?
- Was sagte das Gericht? Nichts. Man dachte und dachte nach, was für ein Grund wolf gewesen war. Man hat keinen Grund gesunden. So haben sie denn entschieden, daß er nicht bei rechtem Berstande gewesen war. Zudem hatte er in der letzten Zeit oft Kopsschwerz gehabt, immer über seinen Kops acklaat

Ich unterhielt mich mit dem Burschen wohl noch eine halbe Stunde nut ging erdlich in äußerster Berwirrung davon. Ich gestehe, ich vermochte nicht ohne gebinden abergländische Schen jenes verfallene haus anzuschen ... Sinen Monat darauf verließ ich die Gegend und allgemach verschwonden aus meinem Gedächtniß alle diese Schrecken und geheimnisbollen Begegnungen.

## II.

Drei Jahre dwaren vergangen. Den größten Theil biefer Zeit hatte ich in Petersburg und im Auskande zugebracht, und obgleich ich auch meint Landgut besucht hatte, so war es doch nur auf einige Tage geweien, jo daß ich nicht ein einigies Mal Gelegenheit gesunden hatte, nach Glinnoje oder nach Michailowskoje zu kommen. Auch meine Schöne sah ich nitzends mehr und ebensowenig

jenen Mann. Einmal aber, es war gegen Ende des dritten Jahres, tam ich zufällig mit Frau Schlitow und ihrer Schwester, Pelageia Badajew — jener selben Pelageia, die ich bis dahlin sür erdichtete Person gehalten hatte — in einer Abendgeselschaft in Moskau zusammen. Beide Damen waren bereits nicht mehr jung, sonst aber von ziemlich angenehmen Neußern; ihre Unterhaltung zeichnete sich durch Alugheit und Feinheit aus: sie waren viel und mit Nußen gereist; in ihrem Benehmen äußerte sich ungezwungene Heitereit. Doch hatte meine Unbekaunte mit ihnen durchauß nichts gemein. Ich wurde ihnen vorgesellt. Ich unterhielt mich mit Frau Schlitow, während geraben fremder Geologe sich ihrer Schwester während geraben fremder Geologe sich ihrer Schwester während hatte, und erklärte ihr, daß ich das Bergnisgen hätte, ihr Nachbar im . . . schen Bezirfe zu sein.

- Oh! ich besitze dort in der That ein kleines Gut, bemerkte sie, unweit Glinnoje.
- Ja wohl, ja wohl, erwiederte ich: ich kenne ja Ihr Michailowskoje. Besuchen Sie das Gut?
  - 3ch? nur felten.
  - Baren Gie nicht bor brei Jahren bort?
- Erlauben Sie! mir baucht, ich war bort. Gang recht, ich bin ju jener Zeit bort gewesen.
  - Mit Ihrem Fraulein Schwester ober allein? Sie sah mich an.

- Ja, mit meiner Schwester. Wir blieben eine Boche dort. Bloß in Geschäften. Uebrigens haben wir teine Besuche empsangen.
- hm . . Ich glaube, es giebt bort auch nicht viel Nachbarn.
  - Rein , nicht viel. Und ich mag dieselben auch nicht.
- Sagen Sie boch, fuhr ich fort: zu jener Zeit, wenn ich nicht irre, ereignete sich ein Unglüd. Lufjanifich . . .
  - Es traten ploglich Thranen in die Augen ber Frau Schlifow.
- Haben Sie ihn gefannt? fragte file lebhaft. Ein wahres Ungliid! Es war ein so vortrefflicher, guter Alter . . . und benten Sie nur, ganz ohne ben geringften Grund . . .
  - За gewiß, äußerte ich: ein großes Unglüd.

Die Schwester der Fran Schlikov trat zu uns heran. Bermuthlich war sie der gelehrten Erklärungen des Geologen in Bezug der Userbildungen der Wolga schon überdrüffig geworden.

- Dente Dir, Bauline, fagte meine Gefellichafterin :
- Mr. hat Lukjanitsch gekannt.
  - Wirtlich? Der arme Alte!
- Ich bin oft in ber Nahe von Michailowskoje auf bie Jagd gegangen, als Sie bort waren vor brei Jahren, bemerkte ich.

- 36 ? erwiederte Belageia etwas befrembet.
- Nun ja, freilich! fiel ihr hastig die Schwester in's Wort: — erinnerst Du Dich denn nicht?

Und fie blidte ihr babei ftarr in bie Mugen.

- Ach, ja ja . . . richtig! fagte rasch Belageia.
- "Hehe—he! dachte ich schwerlich bist Du in Michailowskoje gewesen, meine Beste."
- Würden Sie uns nicht Etwas vorsingen, Pelageia Feodorowna, fragte unerwartet ein langer junger Mensch mit blondem Hahnenkamm und trübsühlichem Augenspiel.
  - Ich weiß wirflich nicht, erwiederte Fraulein Badajew.
- Sie sind Sängerin? ries ich mit Lebhastigkeit aus und erhob mich rasch von meinem Size: um des himmels willen . . . Ach, um des himmels willen, singen Sie uns Etwas vor.
  - Bas foll ich Ihnen benn vorfingen?
- Jit Ihnen nicht, begann ich, mich soviel wie möglich gleichglitig und unbesangen stellend: — ein italienis sches Lied bekannt... es fängt so an: passa quei' colli?
- Ich tenne es, gab Pelageia eben so unbefangen zur Untwort. Soll ich es Ihnen vorfingen? Wohlan.

Und fie setzte sich an's Clavier. Ich bohrte, wie Hamlet, meine Blide in Frau Schlitow. Mir däuchte, sie suhr bei den ersten Tönen etwas zusammen; blieb aber doch bis zum Ende ruhig sigen. Das Fräulein Badajew sang nicht übel. Das Lied war zu Ende — es ward

gewohntermaßen Beifall geklaticht. Man ersuchte sie, noch Etwas zu singen; doch die Schwestern tauschten miteinander Blide und einige Winuten darauf suhren sie davon. Als sie das Zimmer verließen, glaubte ich das Wort: importun zu vernehmen.

"Es geschieht bir gang recht!" bachte ich — und bin nicht mehr mit ihnen zusammengekommen.

Wieberum verging ein 3ahr. 3d hatte mich in Betersburg niebergelaffen. Der Winter mar im Anguge; bie Dastenballe hatten begonnen. Gines Abends, als ich gegen eilf Uhr ein befreimbetes Saus verließ, fühlte ich mich fo bufter geftimmt , bag ich mich entschloß , bie Dasferade im abeligen Club zu befuchen. 3ch ichlenberte lange an ben Saulen und Spiegeln bin, mit jener verbammt anfpruchslofen beicheiben-tieffinnigen Diene, Die, ich weiß nicht warum, in folden Fällen, fo viel ich bemerft habe, fich felbft bei ben gefetteften Leuten zu zeigen pflegt; fcblenberte lange umber, bann und wann von flufternben Domino's in zweifelhaften Spigen und gebrauchten Sanbichuben mich mit irgend einem Scherze losmachend, feltener biefelben felbft aurebend; hielt meine Ohren lange bem Schmettern ber Borner und bem Rreifden ber Beigen geöffnet; endlich, tuchtig gelangweilt und von Ropfmeh befallen, mar ich icon im Begriff, nach Saufe gu fahren . . . und . . . blieb. 3ch mar eine Frau in fcmargem Domino, Die an einer Saule gelehnt ftanb, gemahr worben, betrachtete

sie, blieb stehen, trat zu ihr heran — und . . . werden mir meine Leser es glauben? . . . ich erkannte in ihr sogleich meine Unbekannte. Woran erkannte ich sie aber? war es an dem Blick, den sie mir unabstädtlich durch die länglichen höhlungen der Maske zugeworfen hatte, ober an den reizenden Umrissen ihrer Schultern und Arme, ober an der eigenthümlichen weiblichen Majestat ihrer ganzen Gestalt, oder endlich an einer inneren Stimme, die sich in mir plöhlich tundgethan hatte? — ich weiß es nicht zu erklären, genug — ich hatte sie erkannt. Mit Beben im Herzen ging ich einige Male an ihr vorüber. Sie rübrte sich nicht; in ihrer Haltung sag etwas so hossmungstos-tummervolles, daß ich bei ihrem Andlick unwillstührlich an zwei Strophen einer spanischen Romanze erinnert vourder:

3ch bin ein Bilb ber Trauer' Gelehnt an eine Mauer. \*)

Ich trat hinter die Saule, an welcher fie lehnte, legte den Kopf hart an ihr Ohr und sagte leise:

-- Passa quei' colli . . .

Sie erbebte am gangen Leibe und wandte sich rasch nach mir um. Unsere Augen begegneten einander in solcher Rase, daß ich bemerken konnte, wie ihre Augen-

Soy un cuadro de tristeza, Arrimado a la pared.

fterne fich vor Schred erweiterten. Die eine hand halb vorgestredt, blidte fie mich an.

— Den 6. Mai 184\* in Sorrento, um zehn Uhr Moends in der Gosse della Croce, sagte ich mit langsamer Stimme, ohne die Augen von ihr zu verwenden: — dann, in Rufland, im . . . schen Gouvernement, im Dorse Michailowsfote, den 22. Aus 184\* . . .

Ich brachte alles dies französisch vor. Sie bog sich etwas zurück, blickte mich von Kopf bis zu den Füßen erstaumt an und slüsterte mir zu: "venez!" Sogleich verließ sie den Saal. Ich solgte ihr.

Wir gingen schweigend fort. Es gebricht mir die Kraft, das wiederzugeben, was ich empfand, als ich an ihrer Seite dahinschritt. Ein wonnevoller Traum, der plöhlich zur Wirtslichteit geworden . . die Statue einer Galathea, die als lebendiges Wesen, vor den Augen eines liebessieden Pogmalions, von ihrem Fußgestell herabgegestiegen wäre . . Ich traute meinen Augen nicht, kaum woate ich Althem zu schöfen.

Wir gingen durch mehre Zimmer . . . Endlich, in einem berfelben hielt sie vor einem Keinen Divan am Fenster still und ließ sich nieder. Ich sehre mich neben sie.

Sie wandte langfam ben Kopf zu mir und fah mich aufmertfam an.

- Sie . . . Sie tommen von ihm? fragte fie.

Ihre Stimme war schwach und schien ihr versagen zu wollen . . .

Diefe Frage machte mich etwas verwirrt.

- Nein . . . ich tomme nicht von ihm, erwiederte ich ftotternd.
  - Gie fennen ihn?
- Ich tenne ihn, gab ich mit geheimnisvollem Ernfte zur Antwort. Ich wollte nicht aus meiner Rolle sallen.
- Ich kenne ihn. Sie blidte mich zweifelnd an, wollte Etwas sagen, schlug jedoch die Augen nieber.
- Sie haben in Sorrento seiner geharrt, suhr ich fort: — haben ihn in Michailowskoje gesehen, sind mit ihm ausgeritten . . .
  - Bie fonnten, Gie . . . warf fie ein.
  - D ich weiß ja . . . ich weiß Allen . . .
  - Ihr Geficht tommt mir befannt vor, fuhr fie fort:
- body nein . . .
  - Rein , ich bin Ihnen unbefannt.
  - Bas aber wollen Gie benn ?
  - O ich weiß ja, wiederholte ich.

Ich begriff sehr wohl, daß ich den herrlichen Ansang benusen, ihn weiter ausspinnen milje, daß meine Wiederholungen "ich weiß, weiß ja schon Allies," abgeschmaatt wurden — meine Ausregung war aber so groß, diese unerwartete Begegnung hatte mich dermaßen überrascht, ich hatte den Kopf so wollständig verloren, daß ich durchaus nichts Anderes hervorzubringen vermochte. Dann aber wußte ich auch in der That nichts mehr. Ich fühlte, daß ich aus dem geheinnispvollen, vielnvissenden, als welches ich ihr nothwendig ansangs hatte ericheinen mussen, mich sehr bald in einen grümassirenden Tölpel verwandelte . . . dagegen war aber nichts au thun.

— Ja, ich weiß Alles, wiederholte ich nochmals. Sie warf einen Blick auf mich, stand rasch auf und wollte sich entfernen.

Das mare aber gar zu graufam gewesen. Ich faßte fie bei ber Hand.

— Um Gottes willen, begann ich; — segen Sie sich, hören Sie mich an . . .

Sie überlette einen Augenblid und seize sich nieder.
— Ich sogie Ihnen soeben, suhr ich mit Warme soeten, euch eid mit Warme soeiß ich, durchaus nichts; ich weiß weder, were Sie sind, noch wer er ist, und wenn es mir möglich war, Sie durch das, was ich soeben bei der Säule zu Ihnen sprach, in Erstaunen zu sehen, so müssen Sie einzig dem Jufalle beimessen, einem souderbaren, unbegreissichen, ja ironischen Jufalle, der mich zwei Mal in saft gleicher Weise auf Sie kohen ließ, und mich zum unwillführlichen Zeugen Dessen machte, was Sie vielleicht geheim zu halten gewöllsicht batten . . .

Und auf der Stelle erzählte ich ihr Alles ohne Umschweife und ohne Etwas zu verseimlichen: meine Begegnung mit ihr in Sorrento, in Rufland, meine fruchtlofen Nachforschungen in Michailowskofe, ja, sogar mein Geheräch in Woskau mit der Schiltow und deren Schwester.

— Jest wissen Sie Miles, suhr ich sort, nachdem ich meinen Bericht beendigt hatte. — Ich will Ihnen nicht beschreiben, welch' einen tiesen, erschütternden Eindruck Sie auf mich hervorgebracht haben: unmöglich ist es, Sie au sehen und von Ihnen nicht bezaubert zu werden. Anderreitist würde es gleichfalls unnüß sein, wenn ich Ihnen ertlären wollte, von welcher Art jener Eindruck gewesen ist. Aussen Wiene Sie in Ihr Gedächniß zurück, unter welchen Berhältnissen ich Sie beibe Male sah. Mauben Sie mir, ich bin nicht geneigt, mich thörichten Erwartungen hinzugeben, doch ziehen Sie auch jene unerklärbare Ausregung in Betracht, die sich heute meiner bemächtigte und verzehm in Betracht, die sich bei mir die unschältliche List, zu welcher ich meine Jusucht zu nehmen mich entschlöse, zu welcher ich meine Jusucht zu nehmen mich entschlose, um Ihre Ausmerksamteit, wenn auch nur für einen Augenbild . . .

Sie hörte meine verworrenen Erklärungen, ohne ben Ropf zu erheben, an.

- Was wollen Sie aber von mir? fragte fie zulett.
   Ich? . . . Ich will nichts . . . Ich bin ohne-
- 36? . . Ich will nichts . . Ich bin ohnehin gludlich . . Ich habe zu große Achtung vor fremben Gebeinniffen.

— Wirtlich? Mich dunkt indessen, Sie hatten bis jest . . Doch fuhr sie fort — ich will Hnern keine Borwürse machen. Jeder Andere, an Ihrer Stelle, würde es ebenjo gemacht haben. Dann hat das Geschicht in der That ums so hartnädig einander zugeführt . . das dies Ihnen gewissermaßen ein Anrecht auf meine Ossenstellen Henricht geben, um mit dem Gesten Welche auf den Maskenball gehen, um mit dem Ersten Westen durch einen Aufdenden, welche nach mitstüllenden Herzen bertangen . . Ich degehorden unt die hin hierhergefommen, einzig und allein um dassielb wollends zu bearaden.

Sie führte ihr Taschentuch an die Lippen.

— 3d hoffe, fuhr fie mit einiger Ueberwindung fort;
— Sie werben meine Warte nicht als herzebrachte Wastenballerguffe betrachten. Sie werben einsehen, daß beraleichen mir fem liegen . . . .

Und in ber That, es hatte ihre Stimme etwas unheimliches, trot ber einschmeichelnden Weichheit ihrer Laute.

— Ich bin Auffin, fagte fie ruffijch — bis bahin hatte sie fie sich ber französischen Sprache bedient: — obgleich ich wenig in Ruftland gelebt habe . . . Meinen Namen brauchen Sie nicht zu kennen. Anna Feodorowna ist meine alte Freundin; ich bin wirklich unter bem Namen ihrer Schwester nach Michailowstoje aetommen . . . . Ich

durfte damals nicht offentundig mit ihm zusemmentreffen ... Es waren ohnehin Gerüchte in Umlauf ... Hinder der die derniffe fellien sich damals noch entgegen — er war nicht frei ... Die hindernisse verschieden ... doch Der, dessen klame der meinige hatte werden sollen, Er, in dessen Westellichaft Sie mich gesehen haben, verließ mich

Sie machte eine Bewegung mit der Hand und schwieg eine Weile.

- Sie kennen ihn wirklich nicht? er ist Ihmen nicht begegnet?
  - Niemals.
- Er hat diese gange Zeit im Auslande zugebracht. Jeht ift er übrigens hier. . . Das ist nun meine gange Geschächte, sehte sie fingu: Sie sehen, es ist nichts Gebeimnisvolles, nichts Ungewöhnliches darin.
- Und Corrento? wandte ich ichuchtern ein.
- 3ch hatte ihn in Corrento femen gelernt, erwieberte fie langfam und verfiel in Nachdenken.

Wir schwiegen Beibe. Eine Berlegenheit eigener Art hatte sich meiner bemächtigt. Ich jaß an ihrer Seite, an der Seite jeues Weibes, deren Bild so oft meinen Ardumen vorgeschwebt, mich auf genalvolle Weise betregt und aufgeregt hatte, — ich soß an ihrer Seite und führte mein Herz kalt und bezogt. Ich wuste, daß diese Zusammentressen zu nichts führen werde, daß zwischen ihr und mir ein Abgrund liege, und daß, sobald wir uns mit diese, und daß, sobald wir uns

getrennt haben murben, es fur immer fein werbe. Dit porgeftredtem Ropfe, Die Sanbe auf Die Rniee gefentt, faß fie gleichgiltig und nachläffig ba. 3ch tenne fie, biefe Nachläffigfeit bes unheilbaren Grames, tenne bie Gleichgiltigfeit bes unabanberlichen Ungluds! Saufen von Dasten zogen an uns vorüber: bie Tone eines ',, monotonen und rafenben " \*) Balgers ichlugen, balb ichwach und wie aus ber Ferne, balb in reigenben Ausbrüchen an unfer Ohr; fchwer und traurig regte bie beitere Ballmufit mich auf. "Ift benn auch wirtlich biefes Weib basfelbe, bachte ich, bas mir einft in bem vollen Glange flegreicher Schonheit, am Tenfter jenes fernen Landhauschens erfchienen mar? . . . Und boch hatte, icheinbar, bie Beit fie nicht berührt. Der untere Theil ihres Befichtes, ben bie Spigen ber Daste nicht verhüllten, mar faft jugenblich gart; fie verbreitete aber Ralte um fich wie eine Statue ... Galathea hatte ihr marmornes Fuggeftell wieber beftiegen, um es nicht mehr zu berlaffen.

Sie fuhr plöhlich auf, warf einen Blid nach bem anderen Zimmer und erhob fich.

- Geben Sie mir ben Arm, fagte fie zu mir tommen Sie, fcnell, fcnell.

Wir tehrten in ben Saal gurud. Sie ging fo rafch,

<sup>\*)</sup> Ein Bers aus Bufchfin's Onagin.

baß ich taum mit ihr gleichen Schritt halten tonnte. Bei einer Saule blieb fie fteben.

- Barten wir bier, flufterte fie mir gu.
  - Sie fuchen wohl Jemand, marf ich ein . . .

Sie achtete meiner jedoch nicht: ihr starrer Blid bohrte sich in die Menge hinein. Finster und drohend blidten ihre großen schwarzen Augen unter dem schwarzen Sammet der Maste herbor.

36 manbte ben Blid in ber Richtung bes ihrigen und Alles murbe mir flar. In bem Raume, ben eine Saulenreibe mit ber Wand bilbete, manbelte er, jener Mann, ber mir an ihrer Seite im Balbe begegnet mar. 3d erfannte ibn fogleich: er batte fich faft nicht peranbert. Chenfo icon gefrummt mar fein blonder Schnurrbart, in ebenberfelben rubigen und felbftvertrauenden Beiterfeit glangten feine braunen Augen. Er ging ohne Gile, ben feinen Oberforper etwas nach born gebeugt, und ergablte Etwas einer Frau in Domino, die er am Arme führte. Als er ju uns herangefommen war, erhob er ploulid ben Ropf, warf einen Blid querft auf mich. bann auf Die, die neben mir ftand, und erfannte fie bermuthlich, ertannte ihren Blid, benn es gudten feine Brauen leicht, - er gog bie Augenliber gufammen und ein taum bemertbares, aber unausftehlich freches, fpottifches Lächeln bewegte feine Lippen. Er neigte fich au feiner Gefährtin. flufterte ibr ein paar Borte in's Ohr, fie blidte fich rafc

utt, ihre blauen Neuglein ftretften über uns Beibe bin und leife lächelnd, drobte fie ihm titt iftem handien. Er gudte leicht ble Achsein; fle fomiegte fich coquet an ihn ...

Ich wandte mich zu nielner Unbefannten. Sie folgte mit ben Bliden dem fich entferenden Paare, tis dann plötflich ihren Arm aus dem meinigen und flürzet der thure zu. Ich wollte ihr nachellen, sie drechte sich aber um und warf mir einen solchen Blid zu, daß ich siehen blied und mich ites gegen sie verneigte. Ich begriff, daß es undoflich und albern gewesen wore, sie zu derfolgen.

- Sage mir boch, intein Lieber, ich bitte Dich, fragte ich eine Biertelflunde barauf einen meiner Belannten einen lebendigen Abrestallender Petersburg's: wer ift jener hobe, hubiche Mann mit bem Schnurrbarte?
- Der? . . . das ift ein Ausländer, ein ziemlich rathselhaftes Subject, das fich nur felten an unserem Horizonte sehen läßt. Warum fragft Du?

— €0! . . .

Ich fehrte nach haufe zurild. Seit bem begegnete meine Unbekannte meine Unbekannte meine Unbekannte meine Damne's dam bes Mannes, ben sie geliebt hatte, bekannt geworden war, hatte in wohl endlich herausberingen tonnen, wer sie voar, ich wollte dies aber selbst nicht. Ich habe vorsin gesagt, bas dies Frau mir wie ein Araum erfchienen war — und wie ein Araum zog sie vorliber und verschwand für immer.

## Mumu.

(1852.)

In einer ber entlegeneren Gassen, in einem grauen Sause mit einem grauen Sausse mit weißen Säulen, einem Zwischengeschoft und einem baufälligen Ballon, lebte vor Zeiten eine berwittwete Ebelfrau, umgeben von zahlreicher Dienerschaft. Ihre Sohne bienten in Petersburg, ihre Töchter waren verheirathet. Sie machte selten Besuche und verlebte zurückzegogen die letzten Jahre ihres gezigten, lästigen Altres. Der freudenlose und trübe Morgen ihres Lebens war längst vergangen; aber auch ber Abend besselben war büsterer als die Nacht.

Unter ihrem Hofgefinde zeichnete sich vor Allem der Hauslineht Garaffim aus, ein Mensch von riesiger Statur und taubstumm von Geburt an. Die Gebelfrau hatte ihn von ihrem Gute mitgebracht, wo er, getrennt von seinem Brüdern, für sich allein ein Kleines Bauernhaus bewohnte und fast für den pflichttreuesten Frohnbauer galt. Mit ungewöhnlicher Kraft begabt, arbeitete er sur Viere — es ging ihm Alles leicht von der Hand und eine Lust war

es, ihm juguichauen, wenn er g. B. pflügte, und bie breiten Sande gegen ben Bflug geftemmt, gleichsam allein, ohne Bulfe bes Zuapferbes, ben Schook ber harten Erbe aufriß, ober wenn er um Betri Bauli fo verheerend mit ber Genje hantirte, bag er leicht ein junges Birtenwaldden bon ber Burgel weggeschoren batte, ober auch wenn er ruftig und ohne auszusegen, mit einem brei Arfchin langen Dreichflegel braich, bag bie gestrecken, brallen Musteln feiner Achfeln, fich gleich Sebeln hoben und fentten. Die ewige Sprachlofiafeit verlieb feinem raftlofen Schaffen etwas feierlich Ernftes. Er war ein ftattlicher Rerl und batte er ben Naturfehler nicht gehabt, ce wurde ibn gern jebes Mabden jum Manne genommen haben . . . Eines Tages aber warb Garaffim auf Befehl feiner berrin nach Mostau gefchafft , bort taufte man ihm Stiefel. nabete ibm einen Raftan fur bie Sommerzeit, einen Schafspely für ben Binter, ftedte ihm Befen und Schaufel in die Sand und ernannte ibn jum Soustnecht.

Das neue Leben sagte ihm ansangs durchaus nicht zu. Er war von Kindheit auf an Fesdarbeiten, an das Landleben gewöhnt. Durch das Unglisch, welches ihn betroffen hatte, der Gemeinschaft der Menschen entfremdet, war er flumm und traftvoll aufgewachsen, einem Baume auf truchstarem Boden gleich . . . Alls er in die Stadt verspflanzt ward, saßte er nicht, was mit ihn vorgede, — er war traurig und verblüfft, wie ein junger, kratboller

Stler, ber eben erft von ber Beibe, wo uppiges Gras ihm bis an die Rniee ging, genommen, geradesmeges in einen Biebbehalter ber Gifenbahn gefchafft und burch Rauch und Dampf und Funtenregen , mit Beflapper und Pfeifen entflihrt wird, immer weiter - mobin - bas weiß ber himmel! Baraffim's Beichäftigungen in feiner neuen Bestallung bauchten ibm ein bloges Spiel nach ben barten Felbarbeiten; in einer halben Stunde hatte er Alles fertig gemacht und er blieb bann entweber mitten im Sofe fteben und blidte mit offenem Munde Die Borübergebenben an. als erwartete er von ihnen eine Erflarung feiner rathfel= haften Lage, ober er jog fich ploblich in irgend einen Bintel gurud, ichleuberte Befen und Schaufel weit von fich, warf fich mit bem Befichte auf die Erbe und blieb fo ftundenlang regungslos auf ber Bruft liegen, einem eingefangenen wilben Thiere gleich. Doch ber Menich gewöhnt fich an Alles, auch Garaffim gewöhnte fich gulett an bas leben in ber Stabt. Er batte nicht viel gu thun: feine gange Arbeit mar: ben Sof rein gu erhalten, zwei Dal bes Tages in einer Tonne Baffer au holen, Sola für Ruche und Saus berbeiguschaffen und gu fpalten, feine Lanbftreicher in's Saus ju laffen und Rachts Bache ju balten. Und man muß gefteben, er erfüllte feine Bflicht mit Gifer: er litt auf bem Sofe feinen Strobbalm . feinen Schmut: wenn mabrend ber ichlechten Jahreszeit irgenbmo ber, feiner Obhut anvertraute elenbe Baffergaul mit ber

Tonne im Strafentothe fteden blieb, fo ftemmte er bloß Die Schulter an - und ichob nicht allein ben Rarren, fondern auch ben Gaul augleich weiter; mar er mit Solsfpalten beschäftigt, bann tonte bas Beil bell wie Glas und nach allen Seiten bin ftoben Spane und Solaftude. Bas aber fein Bachteramt betraf, fo hatte er fich in bem Biertel febr in Reipect gefest, nachbem er einft bei Racht zwei Diebe erfaft und fie mit ben Ropfen fo ftart gegeneinander gefchlagen hatte, bag es feines ferneren Einschreitens feitens ber Boligeibeborbe bedurfte. Und nicht allein die Landstreicher, - felbit bei Tage vorübergebenbe Unbefannte pflegten beim Anblid bes riefenhaften Sausfnechts au erichreden und ibn anguidreien, als fonne er ibr Schreien boren. Dit bem gangen Sofgefinde ftanb Garaffim, wenn auch nicht in freundschaftlichem Ginbernehmen - benn er wurde etwas gefürchtet - jedoch auf vertraulichem Gufe; er betrachtete biefe Leute als feine Familie. Sie fuchten fich ibm burch Reiden verftanblich gu machen und er verftand auch biefelben, führte alle Befehle punttlich aus, hielt aber auch auf feine Rechte, fo bag 3. . B bei Tifche fich niemand auf feinen Blat feten burfte. Ueberhaupt war Garaffim ftrengen und ernften Charafters, und liebte Ordnung in allen Dingen; ja fogar bie Sabne burften in feiner Begenwart nicht mit einander ftreiten, fonft feste es Etwas! Wenn er es bemerfte, padte er fie fogleich bei ben Fugen, ichwang fie ein bugend Dal in

ber Luft im Rreife herum und marf fie bann rechts und linfs auf bie Seite. Die Ebelfrau hielt auch Banfe auf bem Sofe; bie Bans ift, wie befannt, ein ernfter, nachbentender Bogel; Baraffim hatte eine gewiffe Achtung por benfelben und pflegte und fütterte fie; hatte er boch felbft etwas bon einer Stebbengans. Man hatte ihm eine fleine Stube über ber Ruche angewiesen; er richtete fie felbit nach eigenem Befcmade ein, und gimmerte fich ein Bett aus eichenen Brettern auf vier Solgflogen - eine mabre Riefenbettftelle: bunbert Bud batte man barauf ftellen fonnen, und fie wurde nicht nachgegeben haben; unter bem Bette ftand ein maffiber Raften, in ber Ede ein fleiner Tifch von gleich ftarter Beichaffenheit und neben bemfelben ein Stuhl auf brei Fugen, aber fo feft und gewichtig, bag jumeilen Baraffim felbit, wenn er ihn in bie Bobe hob, ihn wieder fallen ließ, und babei gufrieden au lächeln pflegte. Die Stube mar mit einem Borbangeichlog berfeben, bas burch feine Geftalt an einen Ralatich\*) erinnerte, nur mar es ichmara; ben Schluffel bagu trug Baraffim beftanbig in feinem Gurtel. Er liebte nicht, wenn man auf feine Stube fam.

So verging ein Jahr, nach beffen Berlauf fich folgenber Borfall mit Garafim ereignete.

<sup>\*)</sup> Ein ruffifches Gebad von eigenthimlicher Form. D. Ueberfeter.

Die alte Dame, bei welcher er haustnechtsbieufte berrichtete, bielt, in Allem alten Gebrauchen folgenb, wie bereits erwähnt, jahlreiche Dienerschaft: fie batte in ihrem Saufe nicht allein Bafderinnen, Rabterinnen, Tijdler, Schneiber und Schneiberinnen, es war noch außerbem ein Riemer ba, ber jugleich als Biebargt und als Mrgt für bas Befinde angestellt mar, ferner ein Sausargt für bie Berrichaft und endlich fogar ein Schubflider, Rapiton Rlimow mit Namen, ein arger Saufer. Rlimow betrachtete fich als ein gurudgefettes und nicht nach feinen Berdienften gefchates Befen, als einen gebilbeten, für bas Leben in ber Sauptitabt geichaffenen Dlann, ber nicht in irgendeinem Bintel Dlostau's unbeachtet hatte figen bleiben follen, und wenn er trinte, jo trinte er, wie er fich, mit wichtiger Diene und fich an die Bruft fclagend, auszudruden pflegte, nur aus Bergmeiflung. Go murbe er ein Dal ber Wegenftand eines Gefprachs ber Ebelfrau mit ihrem Saushofmeifter Gamrilo, einem Menichen, ber, nach ben fleinen gelben Augen und ber Entennafe ju uttheilen, pon bem Schidigle felbft au Diefem Umte bestimmt ju fein ichien.

Die Ebelfrau äußerte ihr Bedauern über die fittliche Bertommenheit Kapiton's, ber erst Tags zuvor betrunten irgendwo auf ber Strafe aufgehoben worden war.

<sup>-</sup> Bas meinft Du, Gamrilo, fagte fie ploglich: -

follten wir ihn nicht verheirathen? Bielleicht murbe er dann gefester werben.

- Warum follte man ihn nicht verheirathen? Das tann man, erwiederte Gawriso: - und das wurde fehr gut fein.
  - 3a; aber wer wird ibn nehmen?
- Freilich. Uebrigens barüber haben die gnädige Frau zu bestimmen. Er wird doch immer zu irgend Etwas zu brauchen sein; das Duzend macht er schon voll.
  - 3ch glaube, Tatjana gefällt ibm.

Gamrilo wollte etwas erwiedern, fniff aber die Lippen zusammen und schwieg.

- Nun! . . er mag um Tatjana anhalten, entfofied die gnädige Frau, mit Behagen eine Prije nehmend: haft Du gehört?
  - Bu Befehl, fagte Gawrilo und entfernte fic.

Auf fein Zimmer gesommen (es besand sich in einem Rebenhause und war salt ganz mit eisenbeichsagenen Koffern angefüllt) schickte Gawriso workaufig seine Frau fort, sehte sich dann an das Fenster und versant in Nachdeuten. Die unerwartete Verstügung der Herrin hatte ihn süchtlich verwirrt gemacht. Endlich erhob er sich und ließ Kapiton rusen. Dach bevor wir dem Lefen die Unterhaltung Beider mittheilen, halten wir es leit nötfig, in einigen Worten un ergablen, wer seine

Tatjana war, die Kapiton heirathen follte, und weghalb ber betreffende Befehl ben Saushofmeister beunrubigte.

Tatjana, eine ber Bafcherinnen bes Saufes, Die, als bie geschidtefte und rafchefte unter ihnen, nur bie feine Baiche zu beforgen batte, war ungefahr 28 Sabre alt. flein bon Buchje, mager und blondhaarig, mit Muttermalen auf ber linken Bange. Gin Muttermal auf ber linten Bange wird bom ruffifchen Bolt als übles Abzeichen - als unbeilberfundend für's Leben angefeben . . . Tatjana rechtfertigte biefen Aberglauben, benn fie hatte alle Urfache, mit ihrem Schidfale ju grollen. Bon Rinbbeit an batte man fie nicht auftommen laffen; fie arbeitete für amei, horte aber von Diemanbem ein freundliches Wort, wurde ichlecht befleibet, befam nur geringen Lohn und hatte fast feine Bermanbten: ein alter Diener, ber als unbrauchbar im Dorfe gurudgelaffen worben war, galt als ihr Obeim, und unter ben Bauern hatte fie beren and noch einige - bas mar aber Alles. Sie follte ebemals icon gewesen fein, boch mar biefe Schonheit febr balb perblüht. Bon Charafter mar fie icuchtern, ober beffer gefagt, eingeschüchtert; gegen fich felbft gleichgiltig, war fie Anderen gegenüber furchtsam und nur darauf be= bacht, ihre Arbeit gur bestimmten Frift zu beenbigen. Sie ließ fich mit Niemandem in Gefprache ein und gitterte bei bem bloken Ramen ihrer Berrin, obgleich fie biefe faft nicht zu Gefichte befommen hatte. Als Baraffim aus bem Dorfe in die Stadt geschafft murbe, fiel fie beim Unblide feiner riefigen Beftalt beinabe in Ohnmacht, vermieb es auf jebe Beife, ihm ju begegnen, und brudte fogar bie Mugen gu, wenn fie auf bem Bege bom Berren - gum Baidbaufe an ibm porüber mußte. Anfange beobachtete Garaffim fie nicht febr , fpater aber ladelte er autmutbig, wenn er irgendwo auf fie fließ; bann fing er an, fie baufiger angubliden und gulett verwandte er fein Auge mehr bon ihr. Gie hatte Ginbrud auf ihn gemacht: ob burch ben fanften Ausbrud ihres Gefichtes, ober burch Die Schuchternheit ihres Benehmens - bas weiß Gott! Einft, als fie, bebutfam auf ben ausgespreigten Fingern ein geftarttes Unterleibchen ber Cbelfrau tragend, über ben Sof ging, fühlte fie fich ploglich beim Ellenbogen gefaßt; fie blidte fich um und that einen Schrei: Baraffim ftand binter ibr. Ihr alle Rabne weifend und freundlich grungend, reichte er ihr einen an Schweif und Flügeln bergolbeten Sahn aus Pfefferfuchen. Gie wollte ibn anfangs nicht annehmen, er brudte ibn aber mit Bewalt in ihre Sand, icuttelte ben Ropf, ging fort und grungte fie, fich umbrebend, noch einmal freundlich an. Bon bem Tage an ließ er fie nicht mehr in Rube: mobin fie auch geben mochte, er war immer ba, tam ihr entgegen, lächelte, grungte, fachelte mit ben Sanden, jog jumeilen ein Band aus feinem Raftan , bas er ihr auftedte , ging mit bem Befen por ihr ber und reinigte ben Weg, welchen fie betreten

mufte. Das arme Mabden mufte nicht mehr, wo fie bleiben, mas fie anfangen follte. Bald mußte bas gange Saus um die Streiche bes ftummen Saustnechtes; es regneten Spottreben, Wigeleien, Sticheleien auf Tatiana. Ueber Baraffim fich luftig zu machen, magten jedoch nicht Biele: er verftand feinen Scherg; auch ließ man Tatjana, wenn er augegen war, in Rube. Mochte es ihr nun recht fein ober nicht, genug, bas Madchen verfiel feiner Brotection. Bie alle Taubitummen, mertte er Alles febr balb und wußte recht gut, wann über ihn ober fie gelacht wurde. Gin Dal, bei Tifche, fing die Saushälterin an, Tatjana aufzugieben und trieb es bamit fo weit, bag bie Arme fich nicht mehr getraute aufzubliden, und por Merger faft in Thranen ausbrach. Baraffim erhob fich ploklich bon feinem Blat, ftredte feine ungeheure Sand aus, ließ fie auf ben Ropf ber Saushalterin nieber und blidte ihr babei fo unbeimlich wild in's Beficht, bag jene fich unwillführlich auf ben Tifch nieberbudte. Alle berftummten. Garaffim nahm feinen Löffel wieder gur Sand, und fuhr fort, feine Rohlfuppe gu fclurfen. taube Ungethum, ber Bar! murmelten alle balblaut, Die Saushalterin aber ftand auf und begab fich in's Dagbegimmer. Gin anderes Dal, als er bemerfte, bag Rapiton, berfelbe Rapiton, von welchem fo eben bie Rebe mar, etwas gar zu freundlich Tatjana grußte, winkte er ihm mit dem Finger gu fich, führte ihn dann in den Wagen-

fcuppen und eine, in ber Ede ftebenbe Deichfel an einem Ende erfaffend, bedrobete er ibn bamit furameg, aber auf ungweibeutige Beife. Seit ber Zeit richtete Riemand mehr bas Wort an Tatjana. Und bas ging ihm Alles bin. Freilich mar die Saushalterin, nach bem ergahlten Borfalle, von bem Gefindetifch in bas Dlagbegimmer gurudtehrend, fogleich in Ohnmacht gefallen und hatte fich überhaupt fo geschickt betragen, bag ber grobe Ausfall Garaffim's noch am felben Tage zu Obren ber Ebelfrau gelangte; bie munderliche Alte lachte aber blog, und ließ Die Saushalterin . jur außerften Entruftung berfelben, einige Male wiederholen, wie er fie mit feinem "plumpen Sandden" niebergebrudt habe, und ben folgenben Tag ichenfte fie Baraffim einen Silberrubel. Sie liebte ihn als ihren treuen und ftarten Bachter. Garaffim hatte nicht wenig Refpect bor ihr, feste aber boch feine Soffnung in ihre Bute und trug fich mit bem Gebanten berum, fie um bie Erlaubnig zu bitten, Tatjana heirathen zu burfen. Er wartete blog auf ben neuen Raftan, ben ihm ber Saushofmeifter verfprochen hatte, um in anftandiger Rleidung ber gnabigen Frau gu naben, als berfelben ploglich ber Bedante fam . Tatiana an Rapiton zu berbeirathen.

Der Leser wird jest den Grund der Berwirrung, die sich des Haushosmeisters Gawrilo nach dem Gespräche mit der Ebelfrau bemächtigt hatte, leicht begreifen. "Die Herrschaft — bachte er, am Fenster sienen — hat frei-

lich den Garassim gern (das wußte Gawrito recht gut und barum sah er ihm auch Manches nach), er ist aber boch ein sprachloses Wessen und ich tann der Herrschaft boch nicht sagen, daß er der Tatjana nachläuft. Und dann auch, was sir einen Schemann gäde er wohl ab? Bon der anderen Seite aber braucht dieser Teussel, verzeihe mir's Gott, bloß zu ersahren, daß man die Tatjana an den Kapiton verseiratsset, so wird er Alles im Haufe zertrimmern, wahrhaftig, daß wird er kun. Wie setzt man ihm das auseinander; einen solchen Teussel, verzeihe mir's Gott, bringt Niemand zur Vernunft... So wahr ich lebe"...

Die Erscheinung Kapiton's unterbrach ben Jaben ber Betrachtungen Gwortlo's. Der leichtstuniese Schubstlider trat herein, schlug die Hände ausammen, lehnte sich nache lässig an die vorspringende Ede der Wand neben der Fhür, legte das rechte Bein treuzweise über das linke und schiltelte den Kopf. "Run, da bin ich ja. Was steht zu Befehl?" schien er sagen zu wollen. Gawrilo warf einen Blid 'auf Kapiton und trommettez mit den Fingern auf dem Fensterstod. Kapiton tniff bloß seine bleisarbigen Acuglein zusammen, sentke den Blid jedoch nicht und lächelte sogar, sein verwühltes Flachsbaar mit der Hand fleicheln. "Run, ich die es ja. Was gassifft Du benn?" schien er bei sich au benken.

— Du bift ein schöner Kerl, sagte Gawrilo und schwieg. — Ein schöner Kerl, bas muß ich sagen!

Rapiton zudte bloß leicht bie Achsein. "Na, bist Du etwa besser " bachte er bei sich.

- Run, betrachte Dich nur, betrachte Dich, fuhr Gawrilo mit Borwurfen fort: - nun, wie fiehft Du benn aus?

Rapiton warf rußig einen Blid auf seinen abgetragenen und zertissenn Rod und seine gestidten Beintseider, betrachtete mit besonderer Aussmertsamteit seine burchlöcherten Stiefel, vorzüglich den, auf bessen Spise sein rechter Zuß sich malerisch stemmte und sah dann wieder den Haushosmeister an.

- Bas ift's benn?
- Was ist's benn? wieberholte Gawrilo. Was ist's benn? Und Du fragst noch: Was ist's benn? Wie ein Teufel siehst Du aus, vergebe mir's Gott, das ist es.

Rapiton blingte rafch mit ben Augen.

- "Schimpfe nur zu, schimpfe nur barauf log, Gawrilo Andrejitsch", bachte er wieder bei fic.
- Da bist Du schon wieder betrunken gewesen, begann Gawriso: — schon wieder! Waß? Run, antworte.
- Schwacher Gesundheit halber bin ich in ber That ber Wirfung spiritubser Getrante ausgesetzt gewesen, erwiederte Rapiton.

- Schwacher Gefundheit halber! . . . Du bekommst zu wenig Prügel — das ist es. Und bist noch dazu in Petersburg in der Lehre gewesen . . Hast viel gesernt in der Lehre! Umsonst issess Du Dein Brod!
- Was biefes belangt, Gawrilo Andrejitich, wird Einer mein Richter sein. Der Herrgott selbst und weiter Riemand nicht. Jenem allein ift's bekannt, was für ein Menich ich auf dieser Welt sein und ob ich mein Brod wohl umsonst essen kunson Was aber das Saufen belangt, so din ich in diesem Falle nicht schuld, es lag mehr an meinem Kameraden; hat er mich selbst verlodt und sich dann verzogen, das heißt, aus dem Staube gemacht, ich aber . . . .
- Du aber, Dummtopf, bift auf der Straße liegen geblieben. Ach, Du Galgenftrid! Ra, jest ist aber nicht davon die Rede, suhr der Daushosmeister fort: gieb Acht. Die gnädige Frau . . . er schwiege einen Augenblick: die gnädige Frau hat es für gut befunden, daß Du heirathest. Hall Du es gehört? Sie benten, Du wirst gesetzte werden, wenn Du heirathest. Berstanden?
  - Berfteht fich.
- Na. Rach meiner Meinung ware es bester, man 3öge Dir das Halsband ein wenig zu. Run, das ist aber ihre Sache. Was sagt Du dazu? willst Du?
  Raviton lächelte schmunzelnd.

- Seirathen, Gawrilo Andrejitich, ift eine angenehme
   Sache für den Menschen; und ich meinerseits bin mit aröftem Bergnügen bereit.
- Schon gut, erwiederte Gawrifo und dachte bei sich: "man muß gesteßen, der Kerf spricht sehr gut." — Dabei ist aber solgender Umstand, suhr er mit lauter Stimme wieder sort: — man hat Dir eine . . . nicht gang passende Braut ausgesucht.
  - Und welche benn, wenn ich mich erkundigen barf?...
  - Tatjana.
  - Tatjana?

Und Rapiton rif die Augen auf und trat von ber Wand vor.

- Was bift Du benn so bestürzt geworben? . . . . Ift bie benn nicht nach Deinem Sinn?
- Das fehlte noch, Gawrilo Andrejitsch! das Mädchen ist mir gang recht, eine gute Arbeiterin, ein stilles Mädschen... Sie wissen ja aber selbst, Gawrilo Andrejitsch, einer Robold, der Steppenteussel da, ist ja bestänbig um sie herum....
- 3ch weiß, mein Lieber, weiß das Alles, unterbrach ihn ärgerlich der haushofmeister: — aber . . .
- Bebenken Sie doch, Gawrilo Andrejitsch! er schlägt mich gewiß todt; so wahr Gott lebt, er schlägt mich todt; wie eine Fliege schlägt er mich todt; hat der eine Hand! belieben Sie selbst zu betrachten, was für eine Hand er

hat; wahrhaftig, eine Hand wie die von Minin und Posharsti.\*) Er ist ja taub, hauet und hört es nicht, wie er haut! Ihm muß es vorsommen, als ob er im Traume mit den Fäusten um sich schiegt. Und ihn zur Bernunft bringen, ist leine Möglichseit; warum? darum, weil er, Sie wissen selbst, Gatvild Andrejitsch, stumm ist und dazu dumm wie ein Kloh. Er ist ein wahres Thier, Gatvild Andrejitsch, — ärger wie ein Thier: warum soll ich sehr duck die, mir ist jeht Alles ziemlich gleich: alles Wögliche habe ich ausgehalten, duchgemacht, bin wie ein Topf geschiert worden — bennoch din ich ja immer noch ein Mensch den mo scheinett!

- Schon gut, schon gut, brauchst nicht auszumalen...
- Herr, Du mein Gott! fuhr der Schuster mit Warnen sort: wann hört es denn auf? wann? Du mein Schöffer! Ift das ein Elend ohne Ende? D, du mein Schöffol, mein Schidfol, wenn ich's bedenke! D, meiner Jugendblitithe habe ich von meinem deutschen Lehrmeister Stockschied habe ich von meinem deutschen Lehrmeister Stockschäfdige bedommen; in meinen schöffen Lehensjatren bin ich von Meinesgleichen geprügelt worden, endslich, im reisern Alter, muß ich noch diese erleben . . .

<sup>\*)</sup> Ein coloffales Doppelftanbbild in Mostau.

D. Ueberfeter.

- Uch, Du Butterfeele, fagte Gawrilo. Wozu diefe Beitläufigkeiten!
- Wie, wozu, Gawrilo Andrejitsch! Richt vor Prügeln habe ich Angst. Gawrilo Undrejitsch. Mag mich mein Herr unter vier Augen bestrafen, zeige mir aber vor den Leuten Wohlwollen, so bleibe ich ja immer noch ein Mensch; von wem werde ich es aber jest erdulden müsser.
- Run, pade Dich, unterbrach ihn Gawriso ungebulbig.

Rlimow manbte fich um und ging langfam bavon.

- Gefetzt aber, er ware nicht da, rief ihm der Haus= hofmeister nach: — Du selbst, willigst Du ein?
- Dann allerdings wurde ich meine Einwilligung verabreichen! erwiederte Kapiton und ging hinaus.

Die Beredtsamkeit verließ ihn felbst in verzweifelten Fällen nicht.

Der Haushofmeister schritt einige Male im Zimmer auf und ab, endlich ließ er Tatjana rufen.

Einige Augenblide barauf trat biefe taum hörbar berein und blieb an ber Schwelle fteben.

— Was befehlen Sie, Gawrilo Andrejitsch? fragte fie mit leifer Stimme.

Der haushofmeifter blidte fie ftarr an.

- Höre, sagte er freundlich, willst Du heirathen? Die gnäbige Frau hat für Dich einen Bräutigam ausgesucht.
- Ju Befehl, Gawrilo Andrejitich. Und wen hat mir bie Gnabige jum Brautigam bestimmt? feste fie unschlussig bingu.
  - Rlimom, ben Schufter.
  - Bu Befehl.
- Er ist ein leichtsinniger Mensch bas ist wahr. Die gnäbige Frau rechnet aber in Diesem Falle auf Dich.
  - Bu Befehl.
- Das Schlimme dobei ift . . . daß diefer Taube, der Garaffim , Dir den Hof macht. Durch welchen Zauber haft Du's nur diefem Bären angethan? Er schlägt Dich am Ende noch tobt , biefer Bär.
- Er schlägt mich todt, Gawrilo Andrejitsch, auf jeben Fall schlägt er mich todt.
- Schlägt Dich tobt . . . Ra , das wollen wir feben. Wie tannst Du so sprechen: er schlägt mich tobt? Hat er benn das Recht, Dich tobt zu schlagen? sage Du selbst!
- Ja, bas weiß ich nicht, Gawriso Anbrejitsch, ob er bas Recht hat, ober nicht.
- Ach Du! Du haft ihm boch nicht etwa versprochen . . .
  - Was meinen Sie?

Der haushofmeifter ichwieg und verfiel in Gebanten:

— Du unschuldige Seele! murmelte er: — Run gut, seste er hinzu: — wir werden noch darüber sprechen, jest aber gehe, Tatjana; ich sehe, Du bist wirklich ein gehorsames Mädchen.

Tatjana wandte sich um, ftutte fich einen Augenblick an ben Thurstock und ging hinaus.

"Bielleicht wird die gnädige Frau bis morgen diese heitschäsgeschichte vergessen haben — dachte der Haushofmeister — wozu brauchte ich mich so sehr zu beunruhigen? Mit diesem Rausbold wollen wir soon serten, sällt Etwas vor — melden wir's der Polizei … — Ustinja Beodorowna! ries er mit lauter Simme seiner Frau zu:
— tragen Sie mir doch den Samowar aus . Berechteste. . .

Tatjana tam fast ben ganzen Tag nicht aus bem Wafchgause heraus. Ansangs weinte sie etwas, trodnete aber dann ihre Thränen und ging wieder an ihre Arbeit. Apption saß bis in die Nacht binein in der Schenke mit einem Gesährten von sinsterem Aussehen und erzählte ihm aussiührlich, wie er in Betersdurg einem Hern gedient habe, der in allen Stüden ein unvergleichlicher Mensch gewesen sei, aber sehr auf Ordnung gehalten und außerdem den kleinen Fesser auf Ordnung gehalten und außerdem den kleinen Fesser auf Ordnung gehalten und außerdem den kleinen Fesser aus die gestaht habe, daß er sich weibliche Geschlicht beträfe, so habe er alle "Qualitäten" unrchausauft... Der differe Gesährte hörte seine Erzählung gienlich gleichgiltig an, doch als Andrich zulet ertfärte,

er wäre eines Umstands wegen gezwungen, morgen Hand an sich zu legen, bemertte Jener, es wäre Zeit, schlafen zu gehen, und beibe schieben grob und schweigend von einander.

Die Erwartungen bes Saushofmeifters trafen inbeffen nicht gu. Die 3bee bon Rapiton's Berbeirathung beschäftigte bermaßen bie Ebelfrau, bag fie fogar bie Racht hindurch mit einer Gefellichafterin, die fie einzig und allein ju ihrer Zerftreuung in fclaflosen Nächten im Sause hielt und die , gleich einem Nachtfuhrmanne , nur bei Tage fcblief. fich nur davon unterhalten hatte. Als Gawrilo nach bem Frühlfüd zur Berichterstattung bei ihr erschien , war ihre erste Frage: nun, wie geht es mit imferer Beirath? Naturlich antwortete er ibr. bak es gang nach Buniche bamit gebe und Rapiton beute noch bei ihr fein Befuch anbringen werbe. Die Ebelfrau fühlte fich nicht gang wohl, und beschäftigte fich nicht lange mit ihren Wirthichaftsangelegenheiten. Der Saushofmeifter fehrte auf fein Rimmer gurud und verfammelte einen Rath. Der Fall erheischte allerdings eine eingehendere Brufung. Tatjana miberfeste fich freilich nicht; Rapiton aber erflarte tategorisch, er habe nur einen, und nicht etwa zwei ober brei Ropfe auf ben Schultern . . . Baraffim marf Allen finftere , fluchtige Blide gu, bielt fich beftanbig in ber Nabe ber Treppe aum Magbegimmer, und ichien ju merten, bag man nichts Butes gegen ihn im Schilbe führe.

Die Berfammtung, welcher auch ber alte Tafelbeder, mit bem Spignamen Ontel Strunt, beiwohnte, und bem bie Uebrigen mit großer Achtung begegneten, obgleich Niemand von ihm je etwas Anderes als: "alfo fo fteht's, fo : ja . ja . " gebort batte , begann bamit . Ibak man Rapiton , Borfichtshalber , auf alle Falle , in eine fleine Rammer, in welcher bie Bafferreinigungsmaschine fich befand, einsperrte, und fich fobann in Rachbenten vertiefte. Es mare naturlich leicht gewesen, ju Bewalt feine Buflucht ju nehmen; aber behute Gott! ba wurde garm entfteben, bie gnäbige Frau beunruhigt werben - webe bann! aber thun? Nach langer Berathung tam man endlich gu folgendem Gutichluffe: Dehrfach ichon hatte man bie Bemerfung gemacht, bag Garaffim bor Truntenbolben geradegu Abichen empfand . . . Jebes Dal, wenn er, am Thore fitend, einen Betruntenen unficheren Schrittes, bie Müte auf einem Ohr, porbeitaumeln fah, wendete er mit Entruftung bas Beficht meg. Es murbe baber beichloffen. Tatjana gu veranlaffen, baß fie fich betrunten ftelle und taumelnd an Garaffim borbeigehe. Das arme Mabden widerstrebte lange, man überredete fie aber bod: und bann fah fie auch felbft ein, bag fie auf andere Weife ihren Courmacher nicht los werben fonne. Gie machte fich auf. Rapiton murbe aus feinem Berfdluß herausgelaffen : bie Sache betraf ja auch ihn. Baraffim faß auf einem Pfoften am Thore und fratte mit feiner Schaufel ben Boden . . . Aus allen Eden, hinter ben Borhangen an ben Fenftern waren Augen auf ihn gerichtet . . .

Die Lift gelang nach Bunfche. Als er Tatjana gemahr wurde, nidte er ihr, nach feiner Bewohnheit, mit freundlichem Grungen gu, bann heftete er ben Blid feft auf fie, ließ bie Schaufel aus ben Sanben fallen, fprana auf, naherte fich ihr, und ftredte fein Beficht bem ihrigen entgegen . . . Die Angft machte fie noch mehr manten, fie ichloß bie Augen . . . Er faßte fie bei bem Arm, foleppte fie über ben gangen Sof, trat mit ihr in bas Bimmer, wo die Rathsversammlung ihren Gig bielt und fließ fie ohne Beiteres bem Rapiton gu. Tatiana mar mehr tobt als lebendig . . . Garaffim blieb einige Zeit fteben, blidte fie au, machte eine Bewegung mit ber Sand, lächelte verächtlich und ging mit ichweren Tritten auf feine Rammer. Bis jum anderen Tage tam er nicht jum Borichein. Der Borreiter Untipfa ergablte fpater, er babe burch eine Spalte gefeben, wie Garaffim, auf feinem Bette figend und bie Sand an bie Bange gebrudt, leife, gemeffen und nur bann und mann grungend - gefungen. b. h. fich bin und bergewiegt, die Augen gugebrudt und mit bem Ropfe geschüttelt habe, wie Fuhrleute und Bootsleute au thun pflegen, wenn fie ihre wehmuthigen Befange anftimmen. Antipta überfam Angft und er verließ feinen Boften an ber Spalte. 213 Baraffim am folgenden Tage aus feiner Rammer bervortam, war an ihm teine befonbere Beränderung zu bemerken. Er war, dem Anicheine nach, nur etwas sinsterer geworben, auf Tatjana und Kapiton hingegen gab er nicht im Geringsten Acht. Am elben Abende stellten sich Beide, mit Gänsen unter dem Arm.,\*) ihrer Gebieterin vor, und ein Wochs darauf sand ihre Hochzeit siatt. An diesem Tage biteb Garassimite Hochzeit siatt. An diesem Tage biteb Garassimits Benehmen in allen Stüden dasselbe, außer etwa, daß er von dem Flusse ohne Wasser zurchtendere zurchtendere im Stalle, beim Reinigen zeines Gaules, striegelte er das Thier mit solcher Gewalt, daß es hin und hertwantte, wie ein Halm vor dem Winde und unter seinen ehren Fäusten sich aum auf den Weinen zu halten vermochte.

Dies geschach im Frühlinge. Es verging barauf noch ein Jahr; im Laufe besselben hatte sich Kapiton völlig zu Schanben getrunken und war als durchweg untaugliches Subject, sammt seiner Frau, in ein entserntes Dorf geschafft worden. Um Tage seiner Abreis batte er sich ansasse sehr gezeicht und berschafte wohl nach ich nach seines sehr gezeicht und versichert, wohln mat ihn auch schieden möge und wäre es selbst in's Pfesserand, so werde er doch nicht umkommen; nachher jedoch verging ibm der Muth, er sing an zu jammern, daß man ihn zu ungebildeten Menscher führe und wurde zulest so schwach.



<sup>\*)</sup> Ein Boltsgebrauch. Häufiger jedoch werden jungen Eheleuten Ganje und auch Sühner von Gratulanten bargebracht.

bag er fich nicht einmal bie eigene Dube aufaufegen im Stanbe mar; eine mitleibige Seele fcob fie ihm auf bie Stirn . rudte ben Schirm gurecht und flopfte fie auf bem Ropfe glatt. Als Alles bereit mar, und bie Fuhrbauern icon bie Leine in Sanden hatten, nur noch auf ben Ruruf: "nun mit Gott!" martend, um fortaufabren, trat Garaffim aus feiner Rammer, naberte fich Tatjana und identte ihr gum Andenten ein rothes baumwollenes Tuch. bas er für fie fcon feit einem Jahre gefauft hatte; Tatiana, Die bis ju biefem Augenblide mit grokem Gleichmuthe alle Wibermartigfeiten ihres Lebens ertragen batte, bielt es jest jedoch nicht aus, es traten ihr Thranen in bie Augen und als fie im Begriff war, bas Fuhrwert au befteigen, funte fie, nach driftlicher Sitte, Baraffim brei Dal. Er hatte fie bis an ben Schlagbaum begleiten wollen und war auch anfangs neben bem Fuhrwert bingegangen, hielt aber ploklich auf ber Rrimbrude ftill, fdwentte bie Sand jum Abidied und ging ben Flug entlang.

Der Tag neigte sich bereits zu Ende. Garassim schlenberte langsam bahin und blidte auf das Wasser hinab. Richtlich däuchte es ism, als wühle Etwas im Schlamme hart am User. Er beugte sich nieder und wurde ein weiß und ihwarz gestedtes Hündigen gewahr, das, ungeachtet aller Anstrengungen, auf teinerlei Weise aus dem Wasser herauszufriechen im Stande war, sich herauf arbeitete, wieder hinabglitt und am gangen durchnäßten und abgemagerten Leibe gitterte. Baraffim jah bas ungludliche Gefdopf an, ergriff es mit einer Sand, barg es in feiner Bruft und ging raichen Schrittes nach Saufe gurud. In feiner Rammer angefommen, legte er bas gerettete Sundden auf fein Bett, bebedte es mit feinem fcweren Uebergiehrod. lief in ben Stall nach Stroh und bann in bie Ruche nach einem Tagden Mild. Behutsam ichlug er ben Rod gurud, breitete bas Strob aus und ftellte bie Taffe mit Mild auf bas Bett. Das arme Bundden mochte höchstens brei Wochen alt fein, unlängst erft mar es febend geworben; ein Auge ichien fogar etwas größer au fein, als das andere; noch verftand es nicht, aus einer Taffe gu trinfen und fniff gitternd bie Augen gu= fammen. Baraffim faßte es mit zwei Fingern borfichtig beim Ropfe, brudte fein Schnäugden gegen bie Dild, und bas Sündchen begann mit Gier zu trinken, ichnaubte. ichüttelte fich und ftidte babei. Baraffim fab ihm lange ju und brach bann ploklich in Lachen aus . . . Die gang Racht hindurch machte er fich mit bem Sündchen gu ichaffen, legte es gurecht, trodnete es und berfant barauf felbst an beffen Seite in friedlichen, ruhigen Schlaf.

Reine Mutter tann mit ihrem Kinde gärtlicher umgehen, wie Garafim mit seinem Jöglinge. Das Hündchen erwies sich als eine Hündin. In der ersten Zeit war esssiehr schwach, mager und hählich, nach und nach bildeten und glichen seine Formen sich jedoch aus, und in acht Monaten, Dant ber unermublichen Pflege feines Retters, zeigte es fich als ein gang leibliches Sundchen fpanifcher Race, mit langen Ohren, buichigem, ausgebogenem Schweife und groken, ausbrudsbollen Mugen. Es war Baraffim außerorbentlich jugethan, verließ fibn feinen Augenblid und folgte ibm überall, mit bem Schweife wedelnd. Er hatte ihm auch einen Ramen gegeben bie Stummen miffen, bak ibr Brummen bei Anderen Aufmertfamfeit erregt - er hatte es Dumu benannt. Alle Leute im Saufe hatten es lieb gewonnen und riefen es gleichfalls Mumuchen. Es war febr verftandig, freund= lich gegen Jebermann, liebte jedoch Garaffim allein; biefer felbft hatte es außerorbentlich lieb, und fah es nicht gern, wenn Anbere es ftreichelten: fürchtete er Etwas für bas Sündden, ober mar es Gifersucht bei ihm - wer tann bas miffen! Es wedte ibn Morgens burch Rubfen an ben Rodichoffen, führte ibm ben alten Baffergaul, mit welchem es in großer Freundichaft lebte, beim Bugel gu, begleitete ihn mit wichtiger Diene an ben Fluß, hielt bei feinem Befen und feiner Schaufel Bache, und geftattete Niemandem ben Gintritt in feine Rammer. Er hatte eigens für basfelbe eine Deffnung in feiner Thur angebracht und bas Sundden ichien ju begreifen, bag es nur in Garaffim's Rammer fein eigener Berr war und taum in biefelbe gefommen, fprang es baber auch fogleich mit gufriedener Diene auf's Bett. Bei Racht folief es nicht,

bellte aber auch nicht ohne Unterschied, gleich anderen bummen Soffothern, Die, auf ihren Sinterbeinen figend, mit emporgeftredter Schnauge und jugebrudten Mugen, aus Langweile gegen bie Sterne, und gewöhnlich brei Dal bintereinander bellen . - nein! Die feine Stimme Mumu's erichallte nie ohne Grund: entweder mar es ein Frember, ber am Zaune porüberging, ober es hatte fich irgendmo ein verdächtiges Geräusch vernehmen laffen . . . Dit einem Worte, es war ein vorzüglicher Wächter. Zwar auf bem Sofe lebte noch außer ihm ein alter Rother, bon gelber Farbe mit ichmukigbraunen Fleden, mit Namen Boltichot, boch murbe er nie, felbft nicht bei Racht, bon ber Rette gelaffen, und feiner Alterschwäche fich bewußt verlangte er auch nicht nach Freiheit - er lag in feinem Stalle gufammengetauert und ließ nur felten ein beiferes, faft lautlofes Bellen boren, bas aber fogleich wieber verftuminte, als fabe er felbft bie Ruglofigfeit besfelben ein. In bas berrichaftliche Saus tam Dumu nicht, und wenn Garaffim Solg hineintrug, blieb fie ftets gurud und wartete ungebulbig auf ihn an ber Gingangstreppe, indem fie bie Ohren fpitte und beim geringften Gerausch hinter ber Thur ben Ropf balb rechts, balb links brehte . . .

Auf diese Weise verging noch ein Jahr. Garassim lag seinen Haustnechtsbiensten nach wie vor ob und war mit seinem Geschücke ganz zufrieden, als plötslich ein unerwarteter Vorsall eintrat . . . An einem schönen Sommertage nämlich fpagierte bie Ebelfrau mit ihren Befellicafterinnen im Gaftsimmer auf und nieber. Gie mar bei guter Laune, lachte und icherate; Die Befellichafterinnen lachten und icherzten gleichfalls, empfanden indeffen innerlich teine besondere Freude: man fab es im Saufe nicht fehr gern, wenn gute Laune die Ebelfrau überfam, benn nicht nur forberte fie in folden Fällen von Allen unverjuglich und unbedingt eine gleiche Empfindungsweise und mard ärgerlich, wenn nicht jedes Geficht vor Bergnugen erglangte, fonbern es bielten biefe Anfalle bei ihr auch nicht lange an und finftere Laune mar die gewöhnliche Folge berfelben. Un jenem Tage war ihr Aufstehen vom Blude bezeichnet gemefen; es waren ihr beim Rartenlegen alle vier Buben herausgefommen: Erfüllung bes Bemunichten (fie pfleate immer am Morgen Rarten auszulegen) - auch der Thee hatte ihr besonders wohlschmedend geichienen, wofür bas Rammermadden eine ausbrudliche Belobung und ein Zehntopetenftud als Beichent erhielt. Mit füßlichem Lächeln auf ben rungeligen Lippen, fpagierte alfo die Ebelfrau im Gaftgimmer umber und mar eben an das Fenfter getreten. Bor bemfelben befand fich ein Bartchen und genau in beffen Ditte, auf einem Beete, lag unter einem Rofenftrauche Mumu und nagte behaglich an einem Anochen. Die Ebelfrau wurde ben Sund gemahr.

- Mein Gott! rief fie ploglich aus: - was, für ein hund ift bas?

Die Gefellschafterin, die Arme, an welche die Frage gerichtet war, gerieth in außerste Bestürzung; es überkam sie jene beängstigende Unruhe, die gewöhnlich Untergebene befällt, solange sie noch nicht wissen, wie sie die Worte ihrer Borgesehten zu versiehen haben.

- 3...i... ich weiß nicht, stotterte fie hervor: ich glaube, er gehort bem Stummen . . .
- Mein Gott! unterbrach sie die Ebesfrau: das ist ja aber ein allersiehstes Hündchen! sassen Sie es hereinbringen. Hat er es schon lange? Warum habe ich es bis jeht nicht gesehen . . Lassen Sie's hereinbringen.

Die Gesellschafterin schoß in's Borzimmer und gab bem dort postirten Diener die Ordre: Bringt rasch Mumu herein! Sie ist in dem Gärtchen.

- Mh, fein Name ift Mumu, fagte die Sbelfrau: ein fehr netter Name.
- Ja, feftr nett! erwiederte die Gefellichafterin. Schnell, Stephan!

Stephan, ein fraftiger Burfche, ber das Amt eines Dieners verrichtete, flürzie über Hals und Kopf in das Gärtchen und wollte Mumu ergreifen, sie wand sich aber geschidt aus seinen Singern und bei gestredten Laufes mit gehobenem Schweise zu Garafssim, der in diesem Augenbilde in der Küche ein Faß rein schüttelte und umbrechte, als ware es eine Kindertrommet. Stephan war hinter dem Hunde her und haschte nach ihm zwischen den Beinen

seines Gebieters, das gewandte Hündigen wollte sich aber einem Fremden nicht gesangen geben, sprang umfer und entschüpste ihm immer. Garassim sah mit Lächeln dien Treiben zu; endlich richtete sich Stephan auf und bebeutete ihn eitigst durch Zeichen, daß die Edelfrau nach dem Hundige degehre. Garassim war etwas überraicht, rief jedoch Mumu zu sich, hob sie vom Boden auf und übergad sie Stephan. Dieser trug das Hündigen in's Gastzimmer, und stellte es auf den getäselten Fußboden. Die Steffrau rief mit liebtosender Stimme Mumu zu sich. Mumu, die noch niemals in so stattliche Näume gedommen war, war sehr erschroden und lief auf die Thür zu; vom dienststeigen Stephan zedoch zurückgescheucht, drüfte sie sich zietend an die Want.

- Munn, Munn, tomm boch ju mir, tomm gu beiner Herrichaft, sagte bie Ebelfrau; - tomm ber, bummes Thierchen . . . hab' boch nicht Furcht . . .
- Romm boch, Mumu, tomm zu ber gnäbigen Frau, wiederholten bie Gesellschafterinnen, tomm, Mumu.

Mumu aber schaute betrübt um sich, und rührte sich nicht von ber Stelle.

- Bringt ihr etwas zu effen, fagte bie Gbelfrau. Was für ein bummes Thier! will nicht zur Herrschaft. Warum fürchtet es sich?
- Sie fühlt sich noch fremb, sagte schüchtern und mit suflicher Stimme eine ber Gesellschafterinnen.

Stephan brachte in einer Untertasse Milch und stellte bieselbe vor Mumu hin. Diese jedoch roch nicht einmal daran, gitterte am gangen Leibe und blidte sortwährend ängstlich um sich.

— Ach, was haft Du nur . . . fagte die Gelfrau, näherte sich dem Hunde, beugte sich nieder und wollte ihn streicheln; Mumu aber wandte frampsfaft den Kopf und zeigte die Jähne. — Die Edelfrau zog rasch die Hand zurück . . .

Alle wurden auf einmal still. Mumu winselte schwach, als habe sie Kagen und sich eutschuldigen wollen . . . Die Ebelfrau trat auf die Seite und zog die Brauen zusammen. Die plöhliche Bewegung des Hundes hatte sie erschreckt.

- Ach! schrieen alle Gesellschafterinnen zugleich: er hat Sie doch nicht gebissen? behüte der Himmel! (Mumu hatte in ihrem Leben noch Niemand gebissen): Ach, ach!
- Tragt ihn hinaus, sagte mit veränderter Stimme bie alte Dame. — Das garstige Thier! wie boshaft es ist!

Und sich langsam umwendend, entsernte sie sich in ihr Cabinet. Die Gesellschafterinnen blidten einander scheu an und wollten ihr solgen, sie blieb jedoch stehen, blidte sie kalt an und sagte: "wozu daß? ich habe Euch ja nicht gerusen," und ging davon.

Die Gesellichafterinnen gaben Stephan in ihrer Berzweislung ein Zeichen, er raffte Mumu auf und warf sie rasch zur Thir hinaus, gerade vor Garassinin's Hügen. — Eine halbe Stunde baraus serrichte im Hause tiese Stille und die alte Ebelfrau thronte wieder, düster wie eine Gemitterwolke, auf ihrem Divan.

Welche geringfügige Dinge, wenn man's bebentt, find zuweilen im Stande, ben Menschen aus ber Fassung zu bringen!

Bis zum Abend war die Ebelfrau übler Laune, ließ sich mit Niemandem in Gespräche ein, rührte feine Karten an, und brachte die Nacht schlecht zu. Ihr dauchte, man habe ihr nicht von demselben fölnischen Wasser gegeben, das sie gewöhnlich zu bekommen pstegte, das Kissen rieche nach Seise, weshalb sie daushälterin zwang, die gange Wäsche zu beschniffeln, mit einem Worte, sie war sehr reizdar und aufgeregt. Um anderen Worgen ließ sie Gawillo eine Stunde früher als gewöhnlich rusen.

- Sage, ich bitte Dich, begann fie, als jener, nicht ohne innere Unruhe, die Schwelle ihres Cabinets überschritten hatte: was für ein hund hat die gange Nacht auf unserem Hofe gebellt? ich habe nicht ichlafen können!
- Ein Sund . . . was für ein hund . . . vielleicht ber hund bes Stummen, brachte er mit etwas unsicherer Stimme hervor.

- Was weiß ich, ob es des Stummen oder eines Anderen Hund geweien, genug, er hat mich nicht schlafen Lassen. Dann wundert es mich auch, wozu die Wasse von Hunden nöthig ist! Das möchte ich wissen. Wie haben ja einen Hossumd?
  - Gewiß, wir haben einen, ben Boltichot.
- Run, was brauchen wir mehr, wozu benn noch einen Hund? Rur Unordnung fommt dabei heraus. Es ift fein männsicher Horgesetzter im Hause daran liegt es. Und warum hält der Stumme einen Hund? Wert hat ihm erlaubt, auf meinem Hofe Hunde zu halten? Gestern bin ich an's Fenster getreten und da lag das Thier in bem Gärtchen, hatte etwas Garstiges bingetchleppt und nagte daran, und ich habe dort Rosenstöde pflangen lassen.

Die Ebelfrau hielt inne.

- heute noch muß ber hund fort von hier . . . hörst Du?
  - Wie Gie befehlen.
- Heute noch. Jest aber geh! Wegen ber Wirthschaftsangelegenheiten werde ich Dich später rusen lassen. Gawrilo ging hinaus.

Durch das Gastzimmer gehend, stellte der Haushofmeister ordnungshalber die Zimmerschelle von dem Tische, wo sie gestanden hatte, auf einen anderen im Saale, schnäugte sich geräuschlos die Entennase und trat darauf in bas Borgimmer. Dort ichlief auf einer Bant Stephan, in ber Stellung eines gefallenen Rriegers auf bem Schlacht= felbe, und hatte bie nadten Fuge unter bem Rode, ber ibm als Dede biente, fteif hervorgeftredt. Der Saushofmeifter rüttelte ihn wach und theilte ihm halblaut einen Befehl mit, ben Stephan mit einem halben Gabnen und halben Lachen eutgegennahm. Der haushofmeifter ent= fernte fich, Stephan iprang auf, jog feinen Raftan und bie Stiefel an, ging binaus und blieb beim Gingange fteben. Richt fünf Minuten waren vergangen, ba zeigte fich Garaffim mit einem großen Bunbel Bolg auf bem Ruden, in Begleitung feiner ungertrennlichen Dumu. (Die Ebelfrau ließ ihr Schlafgemach und Rabinet fogar im Sommer beigen.) Baraffim ftemmte fich mit ber Seite gegen die Thur, fließ biefelbe mit ber Schulter auf und brang mit feiner Burbe in's Saus, mabrend Mumu, ihrer Gewohnheit gemäß, braugen auf ihn wartete. Die Belegenheit benutend, marf fich Stephan plotlich auf ben Sund, wie ein Sabicht auf ein Ruchlein, brudte ibn mit ber Bruft an die Erde, nahm ihn bann unter ben Urm, lief, ohne die Dute aufzuseken, über ben Sof, fprang in die nachite Drofchte und fuhr eiligft auf ben Trobelmarft. Dort fand er balb einen Raufer, bem er ben Sund für einen halben Rubel überließ, jeboch unter ber Bebingung, bag er ihn wenigstens eine Boche angebunden halten follte. Darauf tehrte er fofort gurud; verließ inbeffen, noch bevor er das Haus erreicht hatte, die Drofchle, ging um den Hof herum und sprang aus einer hintergaffe über den Zaun; durch das vordere Thor fürchtete er zu gehen, er hatte Garaffim begegnen können.

Seine Furcht mar jedoch unnut: Baraffim batte fich icon bom Sofe entfernt. Mus bem Saufe fommend, bermißte er Mumu fogleich; er erinnerte fich nicht, daß fie jemals vergeffen habe, auf feine Rudtehr gu marten, er lief überall umber, fuchte fie überall, rief fie in feiner Beife . . . fturgte auf feine Rammer , auf ben Beuboben, auf die Baffe hinaus, - hier bin und bort bin ... Berichwunden! Er wandte fich an das Sofgefinde, fragte mit verziveifelten Geberben nach bem Sunde, indem er bie Sande in einiger Entfernung von bem Erbboden ausstredte und mit Gulfe berfelben ben Sund zu befdreiben versuchte . . . Einige wußten in der That nicht , was aus Mumu geworben mar, und ichuttelten einfach ben Ropf, Andere mußten es und lachten ihm jur Antwort in's Beficht, ber Saushofmeifter aber nahm eine außerft wichtige Diene an und ichalt auf die Ruticher. Darauf lief Baraffim aus bem Sofe bavon . . .

Es fing bereits an, buntel ju werden, als er gurudtehrte. Nach seinem ermüdeten Aussehen, seinem unsicheren Gange, seinem von Staub bededten Anguge hatte man glauben fonnen, daß er das halbe Mostau durchlaufen habe. Er blieb vor den Fenftern des herrichaftlichen Hauses stehen, warf einen Blid auf die Ausgangstreppe, auf welcher Einige vom Hosgesinde sich verfammelt hatten, wandte sich um und grunzte noch einmal: "Mumu!"
— Mumu antwortete nicht auf den Rus. Er ging fort. Alle solgten ihm mit dem Btide, aber Niemand lächelte, Niemand sagte ein Wort . . . der neugierige Vorreiter Antipla erzählte am nächsten Morgen in der Küche, der Stumme habe die ganze Nacht hindurch getlöhnt.

Den gangen folgenden Tag zeigte fich Barafiim nicht, jo daß ftatt feiner der Ruticher Botap nach 2Baffer fahren mußte, womit ber Ruticher Botap burchaus nicht gufrieben war. Die Ebelfrau fragte Gamrilo, ob ihr Befehl vollitredt fei. Bamrilo berichtete, er fei vollitredt. nachften Morgen verließ Garaffim feine Rammer und ging an feine Arbeit. Bei Tifche erfdien er, af und ging wieber fort, ohne Jemand ju grugen. Gein Beficht, ohnebin leblos wie bei allen Taubstummen, ichien jest aleichfam berfleinert. Rach Tifche ging er wieder aus bem Sofe, doch nicht fur lange, febrte wieder und begab fich fogleich auf ben Beuboben. Die Racht brach berein, eine belle Mondnacht. Schwer feufgend und fich fortwährend umbermalgend, lag Baraffim ba, als er ploglich fühlte, wie ibn Etwas am Rodichoofe aupite; er gudte am gangen Leibe gufammen, erhob ben Ropf jedoch nicht, brudte vielmehr die Augen au: ba aupfte es ihn wieber, beftiger als porber; er richtete fich auf ... por ihm fprang, mit einem

Stud Schnur um ben Sals, Mumu berum. Ein langgebehnter Freudenichrei entfuhr feiner lautlofen Bruft: er ergriff Mumu und brudte fie in feine Arme; in einem Augenblide hatte fie ihm Rafe, Augen und Bart beledt ... Er blieb einige Minuten finnend fteben, ftieg bann behutsam pom Seuboden berunter, sah sich um und sobald er fich verfichert hatte, daß ihn Riemand bemerken werbe. ichlich er auf feine Rammer. Baraffim hatte ichon vorber Berbacht gehabt, bag ber Sund fich nicht verlaufen, fonbern bag man ihn auf Befehl ber Ebelfrau fortgefchafft babe: die Leute hatten es ihm durch Zeichen begreiflich gemacht, wie feine Dumu auf biefelbe boje geworden mar - und er beschloß, feine Magregeln barnach zu ergreifen. Bor Allem gab er Dumu Brod gu effen, liebkofte fie. legte fie gur Rube und begann bis Tagesanbruch barüber nachaufinnen, wie er fie wohl am Beften verborgen halten tonne. Endlich verfiel er auf ben Bedanten, bas Sundden ben Tag über in feiner Rammer zu laffen, nur von Beit ju Beit nach ihm ju feben und ce Nachts berausjuführen. Die Deffnung in ber Thur verftopfte er forge fältig mit einem alten Rod, und taum graute ber Morgen, fo mar er bereits auf bem Sofe, als fei Richts vorgefallen. ja beuchelte fogar - unschuldige Lift! - Die bisherige Riebergeschlagenheit in bem Befichte. Dem armen Stummen tonnte es nicht in ben Ginn tommen, bag Dumu fich burch ibr Winfeln verratben fonnte: in ber That war

Berabe in biefem Mugenblide mar bie Ebelfran nach langerer "nervofer Aufregung" eingeschlummert: Diefe Aufregungen ftellten fich bei ihr regelmäßig nach gar zu reichlichem Abendeffen ein. Das unerwartete Bellen hatte fie gewedt; fie befam Bergflopfen und rief ftohnend uach ben Dagben. Die aufgefchreckten Dienftmabden fturgten gu "Ach. ach. ich fterbe!" adiate ibr in's Schlafzimmer. fie, unruhig mit ben Armen um fich werfend. " Wieber, wieder biefer Sund! . . . Ich , laft ben Doctor fommen. Sie wollen mich umbringen . . . Der hund . wieber ber Sund! Ad!" Und fie ließ ben Ropf gurudfallen, mas eine Ohnmacht bebeuten follte. Dan lief zu bem Doctor, b. h. jum Sausarzte Chariton. Diefer Argt, beffen ganges Berbienft barin beftanb, bag er Stiefel mit bunnen Sohlen trug , auf garte Beife ben Buls gu fühlen verftand , viergehn Stunden bes Tages fclafend verbrachte, Die übrige Beit hindurch beftandig Seufger ausstieß und unaufborlich bie Ebelfrau mit Ririchlorbeertropfen tractirte, - biefer Argt eilte fogleich herbei, raucherte mit gebrannten Febern und reichte ber Ebelfrau, sobald fie die Augen wieder auffclug, auf filbernem Brafentirteller in einem Weinglafe bie munbermirtenden Tropfen. Gie nahm biefelben ein, brach aber fogleich mit weinerlichem Tone in Rlagen aus über ben Sund, über Bamrifo, über ihr Beidid, baft Alle fie, die arme, alte Frau, vergagen, Riemand Ditleid mit ihr fühle und Alle ihren Tod berbeimunichten.

Leute über den hof zu Garassim's Kammer: voran schritt Gawrilo, die Mühe mit der Hand sessischen, obgleich es nicht windig war; neben ihm gingen Diener und Köche; aus einem Fenster schaute Ontel Strunt zu und leitete das Ganze, d. h. er griff bloß mit den Haube in die Luft; dem Beschule des zuges machten, verschiedene Stellungen annehmende, lätmende Jungen, don denen die Hälle von der Struße zusammengelausen war. Auf der schwassen der Fammer führte, sas ein Aufpasser; an der Thür standen zwei anderen mit Stöden. Die Texppe wurde erstiegen und ihrer ganzen Länge nach besehrt. Der Faust an die Ihm und die Faust an die Khür, schlug mit der Faust an die iste und rie:

## - Aufgemacht!

Ein gedämpstes Bellen ließ sich hören; es erfolgte aber teine Antwort.

- Aufmachen follft Du! wieberholte er.
- Aber, Gawrilo Andrejitsch; bemerkte von unten hinauf Stephan: er ist ja taub hört Nichts.

Alle lachten auf.

- Bas fangen wir aber an? erwiederte von oben Gamrilo.
- Er hat bort ein Loch in ber Thür, antwortete Stephan: — rühren Sie doch mit dem Stocke darin. Gawrilo beugte sich nieder.
  - Er hat es mit einem Rod verftopft, bas Loch.

- Stoffen Sie boch ben Rod hinein.

Wieber ließ fich ein bumpfes Bellen hören.

— Hört Ihr, hört Ihr, er verräth sich selbst, bemertte Jemaud im Hausen und es wurde wieder gelacht.

Bawrilo fratte fich hinter ben Ohren.

- Rein, Bruber, fuhr er weiter fort: ben Rod magft Du felbft hineinftogen, wenn Du Luft haft.
  - Warum nicht? ich thue es.

Und damit kletterte Stephan hinauf, ergriff den Stock, stieß den Rock hindurch und begann mit dem Stock in der Oeffinung umherzuglahren, indem er dagu rief: "komm heraus!" Roch war er damit beschäftigt, als plöhlich die Thür der Kammer rasch aufgerissen wurde — das ganze Gesinde stürzte topfüber die Treppe hinad, Gawrilo zuerst. Ontel Strunt verschloß das Fenster.

- Ra nu, na nu, rief Gawrilo vom Sofe binauf:
- Nimm Dich in Acht, ich werbe Dich! Regungslos ftand Garaffin an der Schwelle. Unten

Regungslos jant Garojint an der Schiedel. Unter an der Treppe hatte sid eine Boltsmenge gefammelt. Garassim biedte auf alle diese Leutigen in "beutscher "Kleidung von oben herad; er hatte die Hube nachfäsig in die Seite gestemmt; in seinem rothen Bauerhemde erichien er wie ein Riese im Bergleich zu ben Anderen. Gawriso trat einen Scheitt vorwärts.

- Sore Du , fagte er: - made mir feine Gefchichten!

Und er begann ihm durch Zeichen begreiflich ju machen, daß die Gnädige durchaus seinen Hund fordere: gieb ihn foaleich beraus. sonft aebt es Dir fchlimm.

Garaffim blidte ihn an, wies auf ben hund, machte mit ber hand eine Geberde an feinem halfe, als ober eine Schlinge zusammenzöge und sah ben haushofmeister babei fragend an.,

— Ja, ja, erwiederte dieser mit dem Kopfe nidend!:
— ja, durchaus.

Garaffim fentte den Blid, schüttelte sich dann plöglich, wies adermals auf Mumu, die während dieser Zeit neben ihm unschuldig wedelnd und neugierig die Ohren bewegend dastand, wiederholte die Geberde des Erdrosselns an seinem Halfe und schlug bedeutungsvoll an seine Brust, als wollte er betseuern, daß er die Vernichtung Mumu's selbst übernehme.

— Du wirst mich betrügen, gab Gawrilo durch Zeichen zur Antwort.

Garaffim blidte ihn verachtungsvoll lächelnd an, schlug sich nochmals vor die Bruft und warf die Thür zu.

Alle blidten einander ichweigend an.

- Was soll das heißen? begann Gawrilo. Er hat sich eingeschlossen?
  - Lassen Sie ihn, Gawrilo Andrejitsch, sagte Stephan:
- er wird halten, was er versprochen hat. So ist er... Wenn er Etwas verspricht, ist es gewiß. Darin ist

er nicht wie Unfereiner. Bas wahr ift, bleibt mahr. Ja, ja.

— Ja wohl, wiederholten Alle und nidten bagu mit ben Röpfen. Das ift wahr. Ja, ja.

Ontel Strunt öffnete fein Fenfter wieber und fagte gleichfalls: "ja, ja."

Berofche nahm ben Stod und feste sich auf die unterste Stufe ber Treppe. Tie Menge gerstreute sich, einige wenige Reugierige und die Jungen ausgenommen, Gawrila geboch fehrte nach hauf gaufe aurid und ließ durch Höbow Psitibimowna der Gelest, auf alle Fälle, den Borreiter nach einem Bolizeidiener. Die Gelestau band einen Knoten in ihr Taschentuch, goß kolnstiedes Wasser darauf, roch daran, rieb sich die Schläfe, trantsein paar Tassen Iber und schließ, immer noch unter der Wirtung der Kirschlorbertropten, wieder ein.

Gine Stunde nach diesem Tumult that fich bie Thur von Garaffim's Rammer auf und er trat heraus. Er hatte seinen Sonntagskastan an und führte Mumu an einer Schnur. Zeroschsta rückte auf die Seite und ließ ihn worbei. Garassim ging auf das Thor zu. Die Jungen, welche sich abem Hose besanden, folgten ihm alle schweigend mit den Bliden. Er wandte sich nicht einmal mund sethe die Miche erst auf der Gasse auf. Gwwrilo schiebt die Miche erst auf der Gasse auf. Gwwrilo schiebt die Brüge erst auf der Gasse auf. Dieser sah aus der Ferne, daß er mit dem Hunde in Wirthschaus ging und wartete, bis er wieder herauskäme.

3m Birthsbaufe tanute man Garaffim und verftanb feine Beberbe. Er forberte Rohlfuppe mit Fleifch und feste fich, die Urme auf ben Tifch geftust. Dumu ftand neben feinem Stuhle und blidte ibn mit ihren flugen Augen an. Ihr Fell mar febr glangend: ein Beichen, bag fie por Rurgem gefämmt worden mar. Man ibrachte Garaffim Die Suppe. Er brodte Brod binein, gerichnitt bas Fleifd in fleine Studden und fette ben Teller an ben Boben. Mumu machte fid an bas Effen, mit ber ihr eigenen Bierlichkeit, baffelbe taum mit bem Schnaugden berührend. Garaffim fab ihr lange au; amei ichwere Thranen rollten ploglich aus feinen Augen: Die eine auf bie Stirn bes Sunddens, Die andere in Die Rohlfuppe. Er hatte fein Geficht mit ber Sand bebedt. Dumu vergehrte bie Salfte ber Speife und trat, fich beledenb, auf bie Seite. Baraffim ftand auf, bezahlte bas Effen und ging hinaus, gefolgt von ben Bliden bes etwas befrembeten Dieuers. Als Jerofchta Garaffim heraustommen sah, fprang er hinter eine Ede, ließ ihn vorbei und folgte ihm bann wieber.

Garaffim ging, ohne fich ju beeilen, weiter und hielt Mumu immer an ber Leine. An die Ede ber Gaffe getommen, blieb er wie unichluffig fteben, und ichritt bann raichen Schrittes gerabe ber Rrimmbrude gu. Unterwegs aina er in ben Sof eines im Bau begriffenen Saufes und holte fich zwei Biegelfteine, Die er unter ben Arm ftedte. Bon ber Rrimmbrude lenfte er langs bem Ufer ab. bis zu einer Stelle, wo zwei Boote mit Rubern an Bfahle gebunden ftanden (er batte fie ichon früher bemerft) und iprang mit Dumu in bas eine berfelben. Gin alter . labmer Rerl fam aus einer Bretterhütte berbor, Die an einer Ede eines Bemufegartens aufgerichtet mar und idrie ibn an. Garaffim nidte ibm aber blos mit bem Ropfe ju und ichlug fo fraftig mit ben Rubern in's Waffer, bak er in einem Augenblid, obgleich er ftromaufwärts fuhr, wohl an hundert Rlaftern weit babinglitt. Der Alte ftand und ichaute ihm nach, rieb fich ben Ruden querft mit ber linten, bann mit ber rechten Sand und fehrte bintend in feine Sutte gurud.

Garaffim aber ruberte immer barauf los. Schon war er außerhalb Wostaus und schon zeigten sich längs ben Ufern Wiesen, Gemüsegärten, Felber, Waldungen und Bauerhäuser. Landlust wehte ihn an. Er zog die Ruber ein, neigte ben Ropf ju Mumu, Die bor ihm auf einem trodenen Querfige fag - ber Boben bes Bootes mar unter Baffer - und blieb regungslos, die mächtigen Arme über ben Ruden bes Sundes gefreugt, während bie Strömung bas Boot langfam gegen bie Stabt gurudtrug. Endlich richtete fich Garaffim auf, band eiligit und mit bem Ausbrude tiefer Erbitterung im Geficht Die mitgenommenen Steine an Die Schnur, machte eine Schlinge, legte fie Dlumu um ben Sals, hielt ben Sund über ben Flug empor und blidte ihm jum lette Dale in die Augen . . . Mumu fah ihn zutraulich und furchtlos an und wedelte leicht mit bem Schmanzchen. Er manbte fich ab, brudte bie Augen zu und breitete bie Sande auseinander . . . Garaffim hatte Nichts gehört, weber bas furg ausgestokene Gebeul ber fallenden Mumu, noch bas ichmere Blatidern bes Baffers; für ihn war ber geraufdvollfte Tag ftumm und lautlos, wie es für uns bie ftillfte Racht nicht ift, und als er die Augen wieder aufschlug, gogen auf bem Fluffe wie gupor fleine Bellen, eine ber anderen gleichsam nachjagend, babin, wie gubor ichlugen fie an Die Seiten bes Bootes und nur in ber Ferne hinter ihm verliefen fich bem Ufer ju eigenthumliche weite Bafferringe.

Sobald Jerofchta Garaffim aus dem Gefichte verloren hatte, war er nach haufe gurudgefehrt und hatte von Allem, was er gesehen, Bericht erstattet.

— Run ja, bemerkte Stehhan: — er wird ihn erfäuft haben. Darüber kann man ruhig sein, wenn er Etwas verspricht . . .

Im Laufe bes Tages fah Niemand Garaffim. Er hatte nicht zu haufe gespeift. Der Abend brach herein; zum Abendessen stellten sich Alle ein, er allein sehlte.

- '- Ein sonderbarer Menich, der Garaffim! sagte mit treischender Stimme ein dides Baschweib: - tann man um eines hundes willen so viel Umftande machen! Rein, wahrhaftig!
- Garaffim ift ja hier gewesen, rief plöglich Stephan, indem er mit dem Löffel seine Grube gusammentragte.
  - Wie? wann ?!
- Run, vor zwei Stunden ungesähr. In wohl. Er ist mir am Thore begegnet; er kam gerade aus dem Hose heraus. Ich wollte ihn über de: Hund befragen, er schien aber nicht bei guter Laune. Run, und da hat er mich gestoßen; vermuthlich wollte er mich bloß ein wenig auf die Seite schieden: das sollte heißen, laß mich in Ruhe der Puss aber, den er mir gerade in die Wirbesknochen versehte, war ein gang gehöriger, au, au! Und mit unwillstührlicher Grimasse trümmte sich Setehan, und rieb sich den Raden. Ja, seht er hinzu: er hat eine gottgesgente Dand, das muß man sagent.

Alle lachten über ihn und begaben fich nach bem Abendeffen zur Rube.

Unterbeffen ichritt ju eben biefer Stunde, mit einem Bundel auf bem Ruden und einem langen Stod in ber Sand, auf ber E ... ichen Beerftrage, ein hochgewachsener Bauer ruftig und unaufhaltfam babin. Es war Garaffim. Er eilte, ohne fich umguichauen, nach Saufe, in fein Dorf. in feine Beimath. Nachbem er Mumu ertrantt batte, war er fur einen Augenblid auf feine Rammer gefommen, hatte rafch einige Sabfeligfeiten in eine alte Pferbebede gewidelt, bas fo entstanbene Bunbel über bie Schulter geworfen und war bann berichwunden. Den Weg hatte er sich schon damals, als er nach Mostau gebracht wurde, genau gemertt; bas Dorf, aus welchem die Edelfrau ihn hatte fommen laffen, lag nicht über fünfundzwangig Berft von ber Beerftrage ab. Er manderte auf berfelben mit einer gewiffen unberwüftlichen Rubnbeit, mit einer verzweifelten und jugleich freudigen Entichloffenheit' fort. Er ichritt babin mit weit geöffneter Bruft; fein Blid war erwartungsvoll und ftarr in bie Werne gerichtet.

Er eilte, als harre seiner babeim bie afte Mutter, als rufe fie ibn, ben lange in fremben Lanbern, unter fremben Leuten Berichollenen, ju fich . . .

Die eben hereinbrechende Nacht war still und warm; auf der einen Seite, dort, wo die Sonne untergegangen, war der himmelsrand noch licht und bebedte sich mit leichtem Roth im letzten Scheine bes schienben Tages, auf der audern flica bereits ein unbestimmt blaues Salbbuntel auf. Bon baber brach bie Racht herein. Suuderte von Bachteln ichnarrten rings umber um die Bette . . . Baraffim founte fie nicht horen, auch nicht bas leife, nächtliche Flüftern ber Baume, an welchen feine machtigen Beine ihn porbeitrugen, boch empfand er ben befannten Duft bes reifenden Roggens, ber von ben buntelen Felbern zu ihm herüberdrang, er fühlte ben Wind, ber beimathlich - fcmeidelnd fein Beficht aufachelte und in feinem Saar und Barte fpielte; er fah wie ber Beg - ber Weg jur Beimath - idnurgerabe wie ein Bfeil, als weißlicher Streif fich bor ihm bingog, fab die ungahlbaren Sterne, die auf feinen Bfab herniedericbienen - und fdritt fraftig und muthig wie ein Löwe fort, fo bak bei ben erften frifchen Strahlen der aufgebenden Sonne, Dostau bereits fünfundbreißig Werft hinter bem ruftigen Wanderer geblieben war . . .

Brei Tage barauf war er schon ju hause, in zeiner hütte, jum großen Befremben eines Solbatenweibes, welchem biefelbe jur Bohnung angewiesen worden war. Rachbem er vor den heiligenbildern sein Gebet verrichtet hatte, begab er sich zu dem Dorfschulgen. Dieser war anfangs etwas erstaunt, die heuernte hatte aber eben begonnen: man gab Garassin, als einem tüchtigen Arbeiter, fofort eine Sense in die hand, - und nun ging bas

Mahen an nach alter Urt, ein Mahen, bag es die Bauern erichredte, ben Schwung seiner Sense anzusehen.

Ingwifden hatte man in Mostau, am Tage nach Garaffim's Flucht, benfelben bermißt. Man war in feine Rammer gegaugen, hatte barin umbergewühlt und Gamrilo Bericht erftattet. Diefer war hingefommen, hatte fich Alles angefeben, die Achfel gezuckt und ben Ausspruch gethan, ber Stumme fei entweber babongelaufen, ober habe fich jugleich mit feinem bummen Sunde erträntt. Es wurde ber Boligei gemelbet und ber Chelfrau binter-Dieje wurde boje, lamentirte, befahl, ihn um jeden Breis wieder berbeiguichaffen, betheuerte, niemals ben Befehl gur Tödtung bes Sundes ertheilt gu haben und gab ichlieflich Gamrilo einen fo ftrengen Bermeis, bak ihm ben gangen Tag ber Ropf madelte und er blok: "Sm! Sm!" hervorbrachte, bis ihn Ontel Strunt durch ein bebentungsvolles "Ru - uh" wieber zu Ginnen brachte. Endlich tam bie Radricht von Garaffim's Gintreffen im Dorfe an, woburch bie Cbelfrau einigermaßen beruhigt ward; anfänglich wollte fie ben Befehl ertheilen, ihn un= perguglid nach Mostau gurudguichaffen, ertlarte jeboch nachber, einen fo undantbaren Denichen fonne fie nicht mehr brauchen. Uebrigens ftarb fie felbft balb nachber; und den Erben war es nicht nur um Garaffim nicht gu thun, fonbern fie entließen auch bas übrige hofgefinde ihrer ehrenwerthen Mutter auf Bins.

Roch heute lebt Garassim allein in seiner einsamen Hitte; er ist gesund und träftig wie zuwor, arbeitet wie zuwor sir Vier Auch eine Auch eine Auch eine Auch eine Auch eine Auch eine Rachbaren aber haben die Bemertung gemacht, daß er nach seiner Rückfehr aus Mostau, allen Umgang mit dem weiblichen Geschlicht aufgegeben habe, ja er blick tein Frauenzimmer mehr an und halte teinen Hund. "Es sei übrigens ein Glüd für ihn ertlären die Bauern das er teine Frau nötsig habe: und einen Hund wogu brauchte der einen Dund einen Dund den Grauchte der einen Dund! einen Dies würde man seibst an den Haaren ducht in seine Wohnung schleppen!" So groß ist die Furcht vor der Riesenstätet des Stummen!

Erud ber &. priv. hojbucherederet in Rudolftadt.

NOV 5 1881" DEC 8 1881

: N 111

FEB 7 1882

MCV-161803

OCT 221891

DCT 291814

SEP 5 1899

UUL H' n 23 1923

NOV 15'58 H JAH 31 '62 H

